Kiinftler:

Monographien



pon

Marcel Montandon





## Liebhaber=Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

von

h. Knackfuß

LIX

Gysig

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1902



Don

#### Marcel Montandon

mit einer Einleitung von f. v. Cenbach.

Mit Porträt und 155 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen.



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1902 on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





Nitolaus Ghfis.

### Einleitung.

Dem Wunsche der geshrten Herren Herausgeber entsprechend, schiefe ich diesen Blättern, welche das fünstlerische Wesen eines dahingeschiedenen Freundes und Kollegen der Öffentlichkeit zugänglich machen sollen, ein paar einleitende Worte voraus. Mit denselben beabsichtige ich keine Ergänzung dessen, was in der Monographie selbst ja aussührlich gesagt ist; nur aus meiner persönlichen Auffassung von Ghsis' künstelerischer Eigenart möchte ich einiges ansühren.

Nitolaus Gusis war ein Beimatkind — das heißt die Ginfluffe seiner Abstammung blieben in feinem Schaffen zeitlebens unverkennbar. Gin Nachhall jener hochflammenden Begeisterung aus den Tagen, da Griechenland um seine Freiheit fämpfte, aus den Tagen Ludwigs I. und König Ottos von Griechenland erfüllte Auch die Natur seines Vaterlandes, der die dort Geborenen noch feine Jugend. nicht durch ein gleiches Übermaß von Rultur entfremdet find als bei uns der Fall ift, hatte tiefe Eindrücke in seiner Seele zurückgelassen. Das alles brachte er mit hier= her nach München und er blieb Sellene inmitten einer erschreckend nüchternen und, was die äußere Umhüllung des Menschen betrifft, monftrös häßlichen Zeit, inmitten unserer Koksöfen= und Hosenperiode. Trop seiner überkommenen Traumwelt hat er sich auch in die rauhe Wirklichkeit verstiegen und ein Bild geschaffen, die "Sundevisitation", welches mir heute noch in lebhaftester Erinnerung ift. hier zeigte er zum ersten Male, welch tiefes Gemüt im Berein mit großem Sinn für Charakteristik und Humor er befaß. Noch ähnliche aus dem bagerischen Bolksleben gegriffene Motive hat er mit Glück behandelt, aber später verließ er dies Gebiet, der Grieche in ihm behielt die Oberhand. Er malte Szenen aus seiner Heimat und allegorische Gestalten, aus benen am beutlichsten das hervorleuchtet, was ich "Gyfis' Erinnerung an seine zweitausendjährigen Uhnen" nennen möchte. In diesen schlanken Formen und gräcifierenden Linien verrät fich eine Rudfehnsucht nach der großen Schönheits= blüte, die sein Baterland schon einmal gezeitigt: er strebte rastlos und unbeirrt dem Kunstideale nach, das ihm als Höchstes vor Augen stand. Schon dies unentwegte Streben inmitten ber verschiedensten Modeströmungen und des fünstlerischen Birrwarrs unferer Tage wurde genügen, Gyfis ein ehrenvolles Gedenken zu sichern.

Ich glaube nämlich nicht, daß irgend eine Epoche der ruhigen zielbewußten Entwickelung begabter Maler fo ungunftig gewesen ift als die unfrige. Die fortlaufende Tradition ist jählings unterbrochen. — Der erste beste Anfänger hält es für das einzig Richtige, direkt an die Ratur zu gehen, und sich von den "längst überwundenen Standpunkten" seiner Borganger thunlichft frei ju machen. Ber fed genug ift, ohne Wahl und Geschmad sein Selbstgeschautes, wenn auch in abichredender Weise, auf Leinwand zu bringen, der bildet fich ein, er habe die Runft erfunden. Auf feinem anderen Gebiete als leider dem fünftlerischen mare es denkbar, daß der junge Nachwuchs die Erfahrungen der Generationen von Früheren einfach mißachtete und dekretierte: "Mit mir fängt die Entwickelung von vorne an." — Benigstens würde es recht merkwürdige Folgen haben, wenn in Sachen der Wiffenschaft oder Industrie jemand sich aus Selbständigkeitswahn nicht mehr der schon gewonnenen Vorteile bedienen und die Grundlagen des Handwerks so außer Augen setzen wollte. wie es in Bezug auf unsere Runftmittel geschieht. Sich gründliche Renntnis der Maltechnik zu verschaffen, gilt als veraltet und ganz überlebt — und doch waren gerade die geiftigsten, im höchsten Sinne künstlerisch begabten alten Meister am eifrigsten auf Vervollkommnung der Technik bedacht; aber sie wurden eben gewissermaßen schon in dem Waffer geboren, darin fie kunftig schwimmen sollten, während sich heutzutage jeder das Waffer, das sein Lebenselement werden foll, erst mühselig selbst herbei= schleppen muß. Beim Sinblid auf unsere heutige "originelle" Runftjugend muß ich bisweilen an Goethes Berse benken:

> "Ein Quidam sagt, ich bin von keiner Schule, Kein Meister lebt, mit dem ich buhle; Auch din ich weit davon entsernt, Daß ich von Toten was gelernt. — Das heißt, wenn ich ihn recht verstand: Ich bin ein Narr auf eigne Hand!" —

Jedenfalls ist die jetzige Methode, nach welcher es nur noch Meister und keine Lehrlinge mehr gibt, sehr kraft- und zeitraubend, da der Einzelne nicht mehr durch die
Ersahrungen seiner Borfahren, sondern, wenn überhaupt, erst durch eigenen Schaden
klug wird. Da die Akademien auf eine gediegene technische Ausbildung und gründliche Kenntnis der Kunstmittel bei den Schülern nicht genug sehen, da serner auch
die Werke der alten großen Meister, die allein als leuchtende Borbilder für uns
alle dienen können, oft nur in wenig würdiger Weise der Beschauung zugänglich
gemacht werden, so daß sie nicht zu voller Wirkung gelangen, und den Studierenden
eher noch verwirren, so ist dem letzteren sein Weg sehr erschwert. Ghsis war einer
ber Wenigen, die als Lehrer mit ganzer Innigkeit und Leidenschaft die grundlegenden
Prinzipien der Kunst im Einklange mit den großen Vorbildern der Vergangenheit,
der Jugend einzuprägen bestrebt sind. Er wußte genau, daß man sich nie sorgfältig
genug vorbereiten, nicht energisch genug nach der vollen Herrschaft über die Mittel
streben kann, wenn man sich der höchsten Wirkungen versichern will.

Leider kennen wir von den Anfängen der Technik fehr wenig und fast noch weniger von der griechischen Malerei, die doch gewiß auf gleicher Stufe mit der göttlichen Plaftit und Architektur der Griechen ftand. Wir haben ja blog die Ausläufer dieser Malerei in Lompeji und den Kaiserpalästen (bei Prima porta u. s. w.) und wiffen nur, daß die Technik nie ganz verloren ging, sich nach Byzanz flüchtete und durch das Mittelalter hindurch im Dunkeln fortbestand, bis sie in der großen Zeit der Renaiffance eine völlige Auferstehung feierte. Der zuchtlose Geift, der nun durch die heutige Welt geht, bewirkt und begünftigt die Auflehnung gegen jede anerkannte höhere Macht und fieht ein Sindernis der freien Entwickelung in der Dankbarkeit gegen diejenigen, die der Menschheit durch ihr begeistertes Schaffen die höchsten Benüffe bereitet haben. Bas jene geleistet — meint man — möchte für ihre Zeit gang löblich gewesen sein -, fie aber, die Rinder ber neuesten Beit, durften nicht rudwarts schauen, nichts von den Alten lernen, nicht einmal die Mittel von ihnen annehmen, mit welchen jene Großen ihre unvergänglichen Wirkungen erzielt haben. Denn sie bilden sich ein: wenn sie sich an der Hand der bewunderten Meister leiten ließen, den Weg zu Wahrheit und Natur nicht zu finden, der doch nicht zu verfehlen sei, wenn man nur den Mut habe, mit Scheuklappen gegen fremde Eindrücke vor den Augen, der eigenen werten Nase nachzugehen. Nur Neues, nie Dagewesenes muß probiert, Sensation muß gemacht werden. Bährend selbst die Afademien mit bem neuesten Symbolismus, unverstandensten Naturalismus und einer verrückten Biolett= und Grünseherei infiziert sind, war Gusis im Gegenteil bedacht, durch die fanftesten, gartesten Mittel eine tiefe, rührende Wirkung hervorzubringen.

Hiermit gelange ich wieder zu meinem Ausgangspunkt, von dem ich nur abgeschweift bin, um, wie ich schon mehrmals gethan (namentlich bei Gelegenheit des 1893 abgehaltenen Kongresses der Gesellschaft für rationelle Malversahren), einen Teil meines künstlerischen Eredo öffentlich darzulegen.

Als der vollständige Idealist, der er war, kannte Ghsis kein Hegen nach äußeren Ersolgen und drängte sich niemals vor; seine selbstgeträumte Welt genügte ihm. Man sah es dem seingeschnittenen, stillen Gesichte, das ebenfalls den Stempel hellenischer Abkunft trug, gleich an, daß sein Eigentümer nicht geneigt war, alle Tagesgößen und goldenen Kälber zu umtanzen, sondern friedsertig an den seinen Psad kreuzenden Geschmacklosigkeiten vorbeiging. Seiner Zartheit und Bescheidenheit hatte er es denn auch zu danken, daß er, so viel mir bekannt ist, keinen Feind besaß, aber desto mehr Freunde. Von seinen Schülern vollends wurde er als Vorbild echt künstlerischer Vornehmheit verehrt; ihre zahlreiche Beteiligung und sichtliche Ergriffenheit gestaltete sein Leichenbegängnis zu einem der rührendsten, das ich je gesehen habe.

Leider traf auch Gysis das herbe Geschick, daß er mit seinem großen Talente für Monumentalmalerei in eine Periode geraten ist, in der weder Staat noch Publistum viel Bedürsnis nach künstlerischem Wandschmuck im höheren Sinne empfanden, was leider von seiner Heimat in erster Linie gilt.

Berhältnismäßig früh ift er dahingegangen, ohne die Genugthuung mit sich genommen zu haben, zu den großen künstlerischen Aufgaben und zu voller Würdigung gelangt zu sein; ohne daß er seine großen Fdeen im monumentalen Sinn hätte aussühren können. Die Frau, die seine Leben und Streben treulich geteilt, die Kinder, die seinem Herzen so innig nahe waren, wie ihre südländische Schönheit seinen märchen-haften Gestalten die willkommensten Vorbilder bot, hat er halb in der Fremde verlassen müssen. — Aber es soll mich ersreuen, wenn die nachsolgende Schrift dazu dient, das Verständnis für diesen als Mensch und als Künstler gleich sympathischen Charakter in möglichst weite Kreise zu tragen.

8. f. v. Venbach

### Nikolaus Gylis.

u München, Luisenstraße 50 — Nordostecke der Theresienstraße — verschied
in seiner Wohnung am 4. Januar 1901
ein Hellene, in welchem die Seele seines Bolkes, vereint mit dem Geist der reinsten Antike, deren Andenken und Fragmente wir heute noch verehren, wiedererstanden war.

Nikolaus Gysis gereicht seinem Baterslande nicht nur zur größten Ehre; er hintersläßt dem modernen Griechensand in seiner Kunft noch außerdem das Gut, welchessichon ehemals den Ruhm Alt-Athens bespründete: ein verjüngtes Abbild von der Schönheit seines Volkes, Linien von solch edlem Rhythmus, daß die einstigen Bewunderer eines Praxiteles sie gewiß nicht verworfen hätten.

Der Boben seines bewunderungswürdigen und hohen Schaffens während der letzten dreißig Jahre seines Lebens war München. Ghis war baselbst nicht nur ein sebendiges Zeugnis des hellenischen Geistes durch seine Kunst; als Grieche war er den Münchenern wie ein Nachklang aus jener Zeit, die ein dynastisches Band zwischen Bahern und Griechensand, sowie die höchste Bewunderung für die Antike, eine geistige Verbrüderung zwischen Fax-Athen und Alt-Athen gesichaffen hatte.

Sine Schar begabter Schüler, die er durch seine unvergeßlichen Lehren heranzog, werden zwar das Andenken Ghsis' unter der Künstlerschaft immer lebendig erhalten, doch soll auch das Publikum die ganze Summe von Vornehmheit, höchster Eleganz, scharfer Logik und Intelligenz, die seine Kunst kennzeichnen, ersassen lernen, denn man wird sich gewöhnen müssen, ihm einen der hervorzagendsten Plätze unter jenen zu gönnen,

die in der zweiten Hälfte des neunzehnten Fahrhunderts zu den Auserwählten gehören.

Wie sein Lebenswerk verdient auch sein Lebensweg Beachtung; denn er war nicht alltäglich. Über dem Beginn desselben liegt die magische Beleuchtung des Drients und zwar zu einer Zeit, von der wenig mehr übrig ist. Gleich einem Märchen klingt es, wie ein Kind, das man mit Heldenliedern aus den griechischen Freiheitsbestrebungen in den Schlaf gesungen hatte, zum großen Münchener Meister sich entwickelte. jedoch der in die Volksszenen seiner Heimat verliebte Kolorist des Südens einer der tiefsten Denker mit Pinsel und Stift wurde, die je der Philosophie sich ergaben, ist ein Epos von unsagbarer Hoheit, dessen Entstehen heilig und das einzureihen ist unter die höchsten moralischen Errungenschaften, welche die Geschichte des menschlichen Geistes mit Stolz verzeichnen darf.

In dieser Biographie sind folglich zwei ganz deutlich geschiedene Abschnitte zu machen:

Der erste behandelt den Gysis des Archipels, der Studienjahre und der Reisen, d. h. Gysis, den Orientalen. Der zweite, den deutschen Gysis, als Philosophen und Asthetiker — auch den akademischen Lehrer; diese Bezeichnung ist hier nur vom antiken Begriff abzuleiten, denn seine Auffassung Lehramts war mehr von der Art bes Plato in den Gärten des Akademus, nicht von jener konventionellen, die man heute gemeinhin "akademisch" nennt. Auch in seinen Werken finden wir diese genaue Grenze zwischen Realistik und Idealismus, aber beide gleichen sich vorzüglich aus während der ganzen Dauer dieser reichen Künftlerlaufbahn. Der Philosoph und abstrakte



Abb. 1. Amor und die Malerin. (Bu Geite 32 u. 43.)

Denker erholt sich von dem schwierigen Kontrapunkt des seinsten Maßhaltens, von der idealen Mathematik seiner Linien durch das realistisch getreue Abschreiben des nächstebesten malerischen Objekts. Er bemüht sich, dasselbe mit allen künstlerischen Qualitäten einer virtuosen Technik und leuchtend kräftigen Kolorits wiederzugeben — eine Leistung, die man von bedeutenden dekorativen Malern

oder tiefen Denkern für gewöhnlich nicht erwarten kann. Daher auch der seltene Umstand, daß bei dem bis aufs höchste gesteigerten geistigen Prozeß die Hand dennoch nie außer Übung gerät und daß die Inspiration nie auf Kosten der Mache sich geltend macht.

Wir wollen nun die Besprechung seines Lebenswerkes chronologisch mit der Biographie



Abb. 2. Judith und holofernes. (Bu Geite 34.)

des Meisters verflechten. Ebenso wie bei so soll auch im vorliegenden Werk das seinem Hauptwert "Apotheose der Ba= varia" der im ganzen ausgesprochene Zug nach vorwärts durch drei vertikalstehende Figuren unterbrochen wird, die in ihrer wunderbaren unbekleideten Schönheit wie ein Stasimon der antifen Tragodie wirken,

psychologische Moment, d. h. der Wendepunkt einer bestimmten Zeit ober Art besonders betont und damit die Charakteristik eines jeden Gysis gegeben werden: des Drientalen, bes Interpreten deutschen Bauernlebens, des Blumen= und Stilllebenmalers, des Land-



Abb. 3. Raritatur auf bie Biloth=Schule im Jahre 1868.



Abb. 4. Gefangen. (Bu Seite 37.)

schafters und endlich des Meisters im hohen bekorativen Stil, eines ber größten bes neunzehnten Jahrhunderts.

I.

Tinos ist eine ber Cykladen, eine jener schaumumgürteten aber wasserarmen Inseln, die wie eine Handvoll Edelsteine unter der

drückendheißen Sonnenpracht des Südens erglänzen und den Blick weit bis an den Horizont gestatten. Dort erst, wo himmel und Meer ineinanderfließen, zeichnen sich in duftigster Silhouette eine Reihe größerer Schwesterinseln ab; es sind: Spra, Gjura, Andros, Mykonos und ganz im Süden Delos, Apollos heilige Stätte; sie alle der Boden, dem die antike Mythologie mit

ihrem Göttergefolge

entsproßte.

Dort wurde am 1. März 1842, am Taq ber Areuz= erhöhung, zu Sklavo= horn (d.i. Sklavendorf) das Kind, der fünf= tige Meister Nikolaus Gysis geboren.

Ein helles Felsen= land, in Blau, Violett Gold und getaucht das Meer und das dunkle Meer des Sommers, dessen unbewegliche Pracht nichts wiederspiegelt — und das azurne, heiter= leuchtende, von Frühlingswinden leicht ge= fräuselte Meer — das waren die ersten Kontrafte, die sein Kinderauge aufnahm.

Diese beiden Meerestone begleiten ihn durchs Leben und werden die Basis sei= nes Kolorits. Silber gepaart leuchtet der hellere davon auf der Flagge der beiden Länder, die Ghfis geboren und erzogen. Wie in Athen, so weht er ihm in München entgegen, und von da sendet er ihn dem Mutterland zurück auf seinem Minerva=Banner. Wie reizend stand Miner= vas Stadt der blauweiße Flaggenschmuck,



Abb. 5. Um Brunnen. Im Befit von Frau von Bugwald = München.

den sie den olym= pischen Spielen zu Ehren im April 1896 angelegt hatte. Azur und Silber ift selbst der Grundakkord ihrer Straßen und ihres Himmels . . . . ebenso der Palette ihres größten moder= nen Malers, Gusis. Aber nur seiner Festtagspalette und fei= ner Triumphaefänge. wie der "Bava= ria". Das andere Blau, das tiefe, das zum Violett des som= merlichen. Meeres neigt, erzeugte eine andere; die ist be= laden mit fräftigen, ernsten Tönen, dunkel und markig, wie die Gewänder des Volkes in seiner Jugend= zeit. Anilinfarben, jüdische Kattune und Wiener Fracks nach Bariser neuestem Schnitt waren da= mals noch nicht bis den einsamen Gebirgsdörfern der Mainoten und Albanesen gedrungen. Jenen ernsten Ton, viel seltener als der hellschimmernde, je-

nes stumpse Gemisch von Violett und Indigo — das Untergewand der "Historia" und das Kleid der geängstigten Mutter in der "Ballfahrt" zeigen ihn —, den trug auch der Schurz einer scheuen kleinen Ziegenhirtin aus den Bergen des Olymp, die mit ihrem Lieblingstier, so scheu wie her Herbit, dis zu mulser von Salonichi herabgestiegen war.

So ist dieser Ton auf Ghsis' Palette ein Patengeschenk seines Landes und seiner Beit, das einem griechischen Maler von seiner Begabung nicht entgehen konnte; aber er allein erhob ihn zu solcher Bedeutung in der Kunst.



Abb. 6. Siegesnachrichten 1870/71. (Bu Seite 40.)

Tinos zählte damals, 1842, höchstens einige 20 000 Einwohner, während es heute über 30 000 besitzt; die Zeit des türkischen Joches war noch zu nah. Sie war die katholischste Insel im Archipel, 7—8000 Seelen in 24 Dörfern. Ein Bischof mit 4000 Fres. Gehalt, zwei Jesuiten, die ein Seminar führten, einige Lazaristen unter französischem und einige Franziskaner unter österreichischem Protektorat, das waren ihre Seelsorger.

Shfis aber war im orthodozen Glauben von sehr frommen Eltern geboren; auch besuchte er noch in den ersten Zeiten seines Münchener Aufenthaltes sehr sleißig den griechischen Gottesdienst. Später verschmolz sich sein Glauben mehr mit dem Andenken an seine fromme Mutter. Das hielt ihn jedoch nicht ab, in den letzten Jahren seines Lebens religiöse Gedanken mit einer Masiestät und Größe zu behandeln, welche man umsonst bei der modernen christlichen Kunst

ländischen Meeres, die den Inselbewohnern den kräftig dustenden Mastig schenken. Wir hoffen, seinen Hellenenstolz nicht zu verlegen, wenn das Kontersei jenes kleinasiatischen Bürsch chens, mit bloßen Füßen in einem Paar viel zu weiten Pantoffeln stehend, welches er auf seiner späteren Studienreise



Abb. 7. Biktoria. Im Besit bes Magistrats von München. (Bu Seite 40.)

sucht. Die höchste künstlerische Erkenntnis erhob ihn zum Gottschauen.

Einstweisen tummelt er sich auf dem baumlosen Strand von Tinos, ein heiteres Kind jenes einsachen und sorglosen Bölkleins, das wie die Cikade von Luft, Liedern und Sonnenschein sich nährt. In der salzigen Luft seiner Insel gedeiht er wie jene zähen Sträucher an den steileren Usern des Mittels

in Smyrna zeichnete, uns an sein eigenes Kinderdasein erinnert. Trug er ja doch auch das blaue Gewand der Insulaner mit den faltigen Beinkleidern, und auf dem Kopf das rote Fez mit der langen blauen Duaste. Und wenn der Pope die lebhafte Knadenschar des Dorfes zu kurzem Unterricht versammelte, da mag ihm der Kleine wohl oft in derselben reizenden Stellung



Abb. 8. Stubientopf.

distrias und die Proklamation König Ottos ..... AU dies findet ein Echo in seinen späteren Werken, doch augenblicklich ist er nur ein sorgloses Kind, trunken von Licht und Luft, Sonne und Cikadengezirp. Diese glückliche Zeit dauerte bis zu seinem siebenten Jahre. Da entdeckte der gute Priester, der ihm den ersten Unterricht gab, die auffallende Intelligenz des kleinen Griechen, die Leichtigkeit seiner Auffassungs= und Be= obachtungsgabe, und riet den Eltern, ihn zu geregeltem Un= terricht nach Athen zu schicken. Der Bater war Zimmermann. Da nun aber auf dem Lande fast jeder im eigenen Hause alles selbst verrichtet, trugen die Aussichten auf besseren Verdienst in ber Stadt nicht wenig dazu bei, daß er beschloß, für einige Zeit mit seinem Sohne Nikolaus auf den Kontinent und zwar nach Athen überzusiedeln. Dort wurde

gelauscht haben, wie jener auf ben Boden gekauerte Junge aus Ghsis' späterem Genrebilb: "Geheime Schule unter ben Türken."

Seine Kinderzeit klang wieder von den Heldenthaten eines Ppsilanti oder Capodistria. Waren doch kaum einige Luftren verstrichen seit jener und der Hetairie Erhebung, auch der von Morea. Livadia und den übrigen Inseln, seit dem Berabstür= men der Mainoten, und den Brandschiffen eines Canaris. Miavulis ober Bogaris, feit dem Widerstande Napoli de Romanies und dem Fall von Missolunghi, seit der Nieder= lage Ibrahims bei Navarino und der Vertreibung Agypter aus Morea durch die Franzosen, abgeschlossen durch die Ermordung Capo-



Abb. 9. Studienkopf zu Großvater und Enkel.

eine Werkstatt gemietet mit einem Verschlag als Schlafraum. Dies geschah im Jahre 1850.

Im kleinen Elternhaus zu Tinos hing ein Stich, der einen der griechischen Freisheitshelden darftellte. Der Kleine hatte ihn immer mit der größten Aufmerksamkeit bestrachtet, und kaum fünf Jahre alt, war er einst hinaufgeklettert und hatte, mit Papier und Bleistist bewaffnet, angefangen die heradsgenommene Beute in Abwesenheit seiner

die höchste Bewunderung. Von diesem Augenblick an hat seine Mutter seinen Herzenswunsch unterstützt, trotzdem der Vater von dem Künstlerberuf seines Sohnes noch nichts hören wollte. Das Kind fuhr fort, den Schulunterricht zu besuchen und war in den Freistunden Lehrling in der Werkstatt des Vaters. In der Schule freilich nahm nichts die Aufmerksamkeit des Jungen so sehr gesangen wie die Zeichenstunden. Endlich, besiegt durch die offenbare Begabung seines



Abb. 10. Sandftudien gu Grogvater und Entel.

Mutter zu kopieren, — "und ganz genau!"
— wie die Zurückgekehrte dann mit freudigem Erstaunen konstatierte. Später in Athen vermiste er bitter diesen Stich: man hatte vergessen, ihn mitzunehmen. Doch entbeckte er bald zwei ähnliche Blätter im Haus einer Nachbarin, mit deren Kindern er verkehrte. Er versolgte seine Mutter mit dem Bunsche, ihm dieselben zum Abzeichnen auszuborgen, aber die Mutter zögerte ihm zu lange, oder sie vergaß es; da wagte er endlich selbst die Bitte. Der Ersolg seiner Arbeit versetze die ganze Nachbarschaft in Sohnes und die Fürbitte seiner Frau, bewilligte der einsache Zimmermann seinem Kind den Besuch des Polytechneions. Aber, das zur Aufnahme vorgeschriebene Alter war zwölf Jahre, und Nikolaus Gysis zählte deren erst acht. Um des guten Zweckes willen wurde sein Alter also um vier Jahre zu hoch ansgegeben. Seine Sehnsucht war endlich ersfüllt! Zwei bis drei Jahre beschäftigt er sich so mit Zeichnen nach Gips, Draperiestudien, Versuchen im Holzschneiden 2c. Übrigens trug der Besuch dieser Schule keineswegs nur gute Früchte für ihn; eine





Mbb. 12. Griechischer Schiffertnabe.

ber ersten schlimmen war sein plötzlicher Efel vor allen Antiken: man besaß die Mittel nicht, Modelle zu halten, darum wurde nur nach Lithographien oder Gips gezeichnet; und so war die Schönheit der griechischen Antiken in seinen Augen lange nur ein akademisches Pensum, denn niemand hatte ihm ihre Bedeutung erschlossen. Als er sie viel später begriff und andetete, bestlagte er jene Zeit ditter; sie schien ihm vergeudet, weil er in ihr nicht jene höchsten Bibrationen seiner Seele genossen hatte, die sein späteres Kunstverständnis ihm vermittelte.

Am Schluß eines jeden Jahres waren in allen Klassen bes Polytechneion Konkurrenz-

ausgaben eingeführt; immer trug Gysis den ersten Preis davon. Da, im letzen, als er schon seiner Sache ganz sicher gewesen, siel ihm der zweite zu. Hatte er etwas zu sicher sich gefühlt, oder hatte die damals zuerst ausestauchende Reisesehnsucht ihn etwas abgelenkt — kurz, er erzählte später oft, welch gesunde Lehre er aus dieser Enttäuschung gezogen, nämlich: "Jede, auch die scheindar leichteste Arbeit mit Einsah all seiner Kräste auszusühren." Diese Enttäuschung war ein großer Jammer, und so viele künstige ihm sein Schicksal auch noch ausbewahrt hatte, diesen konnte er doch nie aus seinem Gesächtnis verwischen, so wenig wie die spätere

Freude, als er bei einem Schulbefuch König Ottos I. diesem als der begabteste Schüler des Volntechneion vorgestellt wurde. hatte der König ihn geliebkost und belobt: "wenn er so fortfahre, werde gewiß etwas Ordentliches aus ihm werden". Dann hatten ihn auch all die anderen großen Herren aufs beste belobt und gestreichelt. Zu Hause entlockte die gute Nachricht der Mutter helle Freudenthränen, und die geflügelten Worte bes Herrschers verbreiteten sich im ganzen Viertel. Nachbarn und Nachbarinnen kamen, die stolzen Eltern zu beglückwünschen und teilten die Freude über die Ehrung des jungen Künstlers durch denjenigen, welchen die älteren Griechen heute noch "nadds ἄνθοοπος, δ "Οθων!" "Ein guter Mensch ist Otto" nennen.

Der erste jener Preise schon hatte Ghsis eine Art kleinen Stipendiums verschafft, welches von Jahr zu Jahr erhöht wurde. In seinen Freistunden arbeitete er um kleinen

Nebenverdienst oder half seinem Vater in der Werkstatt. So gelang es ihm fehr bald, seine Studien= auslagen selbst zu bestreiten. Sein allgemeines Wiffen aber konnte dadurch nicht gleichen Schritt halten mit dem die Runft betreffenden, und wenn er sich auch gewiß mit Mangel an Zeit hätte entschuldigen dürfen, konnte er es sich doch nicht verhehlen, daß für ihn noch viel mehr zu lernen sei. Er verdiente schon soviel, daß er sich einen Privat= lehrer halten konnte, der ihm seine Muttersprache. die hellenische Geschichte und Italienisch gründlich beibrachte, wofür Gyfis ihm zeitlebens dankbar blieb.

Er war eben in der letten Klasse des Polytechneion, als der Zusall ihn mit seinem späteren Beschützer und Freund Nassos zusammenführte. Dieser, ebenfalls Tinote, reich, kunstliebend und enthusiastisch, interessierte sich gar

bald für seinen jungen begabten Landsmann Gysis, auf den er durch dessen Freund Lytras aufmerksam gemacht worden war. "Ich kenne den Minister und werde mein Möglichstes thun, daß man dir ein Stipendium für Europa gibt," versprach Nasos. "Das wäre die Erfüllung meines Traumes," gab Gysis zur Antwort, denn er war 20 Jahre alt und hatte von Rom schwärmen hören. Aber die Erfüllung ließ auf sich warten, wie das bei Träumen der Brauch ist; drei Jahre verbrachte er mit Hinwarten und verschiedenen Gelegenheitsarbeiten; so malte er 3. B. den Speisesaal im Landgut Haïdari, Nasos gehörig, mit Fresken aus; die Wände waren durch Gitter eingeteilt, Kletterrosen rankten daran empor, Glycinen, Geißblatt und all die unendliche Flora des Südens verbanden sich zu einer schönen Laube. Dazwischen vier weibliche Gestalten, die Jahreszeiten symbolisierend, und Bögel, Schmetterlinge, Insekten aller Art. Es muß ein reizendes



Abb. 13. Baumftudie aus Athen.

Bilb gewesen sein, wenn blühende Kinder und lachende Gäste in dem heiter ausgestatteten Raum beisammen waren.

Als diese Arbeit vollendet und noch kein Entscheid über das Stipendium gekommen war, kehrte Gnsis niedergeschlagen zur alltäglichen Arbeit zurück, voll Sehnsucht nach der versprochenen Reise und entmutigt durch das vergebliche Hoffen. Endlich überwand die Ausdauer Nasos' das Widerstreben bes Ministers und 1865 konnte Gysis seine Reise zwar nicht nach Rom, wie er geträumt, aber nach München antreten. Dort war Biloty Direktor der Akademie, und sein Ruf als Lehrer war durch Lytras, seinen Schüler, bis nach Athen gedrungen, deshalb die Anderung des Reiseziels für Gysis. Das Stipendium war Gusis verliehen vom Kloster seiner heimatlichen Insel Tinos, doch be= durfte es zum Inkrafttreten desselben noch der Bewilligung des Ministeriums und vieler, vieler Schreibereien. Als Nasos die Papiere Gysis endlich überreichen konnte, war dieser inzwischen 24 Jahre alt geworden; volle vier Jahre waren zwischen "Bersprechen" und "Erfüllung" hingegangen. Bom Moment der Abreise an besiten wir

Vom Moment der Abreise an besitzen wir Tagebücher, worin Gysis die Schwierigkeiten seiner Abreise schildert. Sie beginnen mit dem 21. Mai 1865, dem Tag, an welchem Nasos morgens sieben Uhr ihm endlich die sehnlichst erwartete schriftliche Bewilligung seines Stipendiums überreicht. Es war ein Freitag. Am nächsten Tag beginnt er seine Arbeit, wie neugeboren, und Sonntags freut er sich seines endlichen Glückes in Gemeinschaft der Familie Nasos auf dem Gut Haïdari, in der Nähe von Daphné gelegen. Um nächsten Tag erledigt er noch eine Be= stellung des Herrn Nasos, 200 Stück Schilder für dessen Versicherungsgesellschaft "Phönix", von welchen er jedes einzelne mit der Hand malt: Schwarz auf Gold. Da er dafür 500 Drachmen Honorar erhält, beginnt er seine Reisevorbereitungen. Mit viel Mühe und Zeitaufwand verschafft er sich den Paß; das ist Donnerstag. Nun wäre er bereit aufzubrechen — doch halt — morgen ist Freitag!

Dienstag scheint ihm mehr Glück für die Fahrt zu ver= sprechen — bis an sein Le= bensende bleibt dies fein bevorzugter Tag zum Beginn einer wichtigen Arbeit. Also er wird Dienstag rei= sen, und genießt noch den Aufschub, der so viel Reiz hat, wenn die ersehnte Ab= fahrt sicher ist. Sonntags nimmt er noch Unterricht im Radieren, Montag schnei= det er noch schnell einen Stempel, wahrscheinlich ein Abschiedsgeschenk für einen Freund, und am selben Abend eilt er dann hinab zum Piräus, sich zu versichern, daß weder das Schiff abgefahren, noch das Meer vertrocknet ist, die ihn zur Freiheit tragen Abends, zur Zeit sollen. des Sonnenuntergangs und der lichtblauen Berge mit den purpurnen Schatten fehrt er endlich heim . . .

Schon in Athen hatte er die Gewohnheit ange-



Abb. 14. Studienkopf eines Orientalen.

nommen, stets ein kleines Skizzenbuch bei sich zu tragen. Gleich die ersten der uns erhaltenen Blätter fesseln durch ihre Charakteristik. Es find Straßentypen des Drient mit gewissenhaftem Stift ge= geben und etwas getont: ein "Stragalia"=(geröstete Erbsen=) Berkäufer, ein Sausierer mit Banbern und Schuhriemen, der Gärtner von Saïdari. Dann folgt eine naive aber reizende Porträtzeichnung von Nasos' ältestem Sohn in ganger Figur; sie verrät schon sein Schönheits= bedürfnis. Hierauf die unfertige Studie zu einem Schiffe, auf die bevorstehende Reise deutend, später fogar ein flüchtiger, aber ausdrucksvoller Entwurf des bekannten Gesprächs zwischen Alexander dem Großen und Diogenes; Gufis war stets voll Stolz und Bewunderung über die Antwort seines antiken Landsmannes. Diese Blätter muten uns an wie die Saiten, auf welchen er seine spätere Kunsthymne gespielt hat. Beim Beran-

nahen der Abreise zeigt sich der Rest des Buches ausgefüllt mit deutschen Reiseredensarten, aber in griechischen Lettern geschrieben.

Um Dienstag, 1. Juni, endlich schlägt die Stunde des Abschieds von Eltern, Freunden und Berwandten. Er schwankt zwischen Hoffen und Unbehagen. Ein Ra= merad begleitet ihn bis Tinos, wo Gusis den Kontrakt des Stipendiums persönlich unterzeichnen muß. Nachts elf Uhr wird Syra wieder erreicht; die beiden Reisenden steigen in einer Herberge ab, und trennen sich am übernächsten Morgen. Von hier aus schifft er sich auf einem italienischen Dampfer nun endgültig nach Europa ein. Aufregung und Wißbegierde streiten sich mit dem ersten Heimweh um die Herrschaft. Naturgemäß mußte das unheimliche Bewußtsein der Verlassenheit und des langjährigen Abschieds von allen heimatlichen Gewohn-



Abb. 15. Interieurstudie aus Smyrna.

heiten als Rückschlag auf die Erregungen der Abreise folgen, nachdem die letzten röt= lichen Felsen der Heimat am Horizont versunken waren. Seine ersten Skizzen verraten den Reiseungewohnten. Am Rap Malea erwähnt Ghsis nur einer Strohhütte in einer Wiese, und daß die dahinter liegenden Berge ihm größer erscheinen als alle, die er je gesehen. Dienstag, sechs Uhr morgens erwacht er zwischen Cephalonia und Ithaka, zwei äußerst waldreichen Inseln, für sein Auge ein unerwarteter Anblick, benn er ist an das feurige Kolorit der goldig schimmernden Hügel und Felsen Attikas, an die wie verstreute Perlen im Meere liegenden Inselchen gewöhnt, und an die tiefblauen Wasseradern in braun gesengten Rüsten, die selbst wiederum auf Lapisgrund zu ruhen scheinen. In Korfu betritt er nicht das Land; er weidet sein entzücktes



Abb. 16. Studie aus Smhrna.

Auge nur von ferne an dem feenhaften Glanz der im Sonnenuntergang schimmernsten Insel und bleibt auf Deck bis elf Uhr nachts.

Obwohl die damaligen Schiffe genug des Interessanten bieten mußten, besitzen wir leider so gut wie nichts an Aufzeichnungen über diese Reise.

Auf Deck mußte damals eine bunte Welt in malerischen Lumpen von verschiedenstem Thyus gelagert sein. Es gab damals nur wenige große Schiffe; sie hatten deshalb auch die Schar von Ruderschiffen noch nicht verdrängen können, die im Ügäischen Weer kreuzten, selbst mancher kleine Seeräuber fristete sein Dasein noch in den schlecht verwahrten Schlupshäfen der weniger besuchten Küsten. Aber wahrscheinlich war all das für Ghis nur wie das tägliche Brot, dagegen erschien ihm reizvoll und neu was uns alltäglich ift . . Nur manchmal gibt er mit

schärfster Bleistiftspite und Beobachtung die Konturen einer istrischen Stadt in mikroskopischer Größe, so wie z. B. von Roviano. Auch den echt italienischen Ropf seines Rapitäns hat er mit ein paar charafteristischen Linien fest= gehalten. Mit tiefer Rührung durchblättert diese abgenütten kleinen Tagebücher, die er von Athen mitgenommen; wie die banrische Dynastie waren auch sie dort importiert worden, nach ihren deutsch gedruckten Monaten und Wochentagen und den blauen Berzierungen schließen.

Am 17. Juni (Donnerstag), nachmittags zur
Stunde der Korsofahrt auf
dem Kai, erreicht Ghsis
Triest. Das elegante Treiben erregt sein höchstes Erstaunen; nie hatte er so
viele sein gekleidete Herren
und geputzte Damen, so
viele Brunnen und Statuen, so große Casés und
Aushängeschilder gesehen.

Plöglich hört er sich griechisch angerufen zwei Landsleute, von denen einer ein früherer Bekannter ist, begrüßen ihn. Glückselig begibt er sich mit ihnen zum Bolksgarten, "Cebro d'oro" genannt, wo die Musik spielt und an kleinen Tischen eine Menge Leute sitzen und Bier trinken. Alles entzückt ihn: die vielen Bäume, die Bilder, die Lampions, Gasflammen. Dazu immer Musik! Er glaubt mit offenen Augen zu träumen. Schlafen konnte er diese Nacht nur wenia: schon das fortgesetzte Wagengerassel auf dem harten Quarzpflaster hätte ihn daran verhindert. So steht er denn bald auf, und geführt von seinem neugefundenen Freunde begibt er sich zur griechischen Kirche; aber außer der Musik finden nur zwei Gemälde dort seinen Beifall: ein lehrender Christus und ein heiliger Johannes. Abends verläßt er Triest per Bahn. Anfangs scheint ihm das neue Verkehrsmittel ganz angenehm;

erst gegen Morgen fängt er an, dessen Die Nacht Schattenseiten zu empfinden. war aber auch eine Tortur! Ermüdet durch das lange Sitzen, fällt er fast um vor lauter Schlaf und kann doch keine Ruhe finden, denn alle zehn Minuten wird er aufgerüttelt. Der Zug hält, alles ist erleuchtet, man rennt, schreit, steigt ein ober aus, kurz, es ift taum zum Ertragen! Um folgenden Tag, dem 19., geht die Fahrt wie toll weiter über Brücken und durch Tunnels. Er traut seinen Augen nicht, überall Wälder und Blumen, überall grünt und gligert es er ist in den Vollfrühling der Alpen hineingefahren. Die üppige, alles überwuchernde Pflanzenwelt erregt seine höchste Verwunderung. Die kahlen Rücken des Hymettus und der Corydallos mit seinen erdfahlen Abhängen und eingezwängten, dunkelblauen Seen liegen weit zurück. Er schaut und schaut und macht keines ber mitgenommenen Bücher auf. Vorüber zieht das grüne, wasserreiche Steiermark mit seinen dunklen Wäldern, das fruchtbare Thal der Mur mit den Gisenhämmern und die großartigen Konstruktionen bes Semmering. Endlich ist Wien erreicht, er überwindet glücklich alle Schwierigkeiten der Ankunft und Wohnungssuche. Als er aber im Gasthof zum "Weißen Wolf" an= gelangt ist und etwas bestellen will, ift er zu Ende mit seinem Wissen. Da tont es plötlich in seiner Muttersprache: "Willkommen Landsmann!" Wieder ein Helfer in der Not! Es war ein Landsmann, der Sakristan der griechischen Kirche am Fleischmarkt war und ihm sogleich seinen Sohn als Dolmetsch zu schicken verspricht.

Um anderen Tag, Sonntag, wohnt Ghsis mit diesem dem orthodogen Gottesdienst bei, außerdem besucht er noch ein paar andere Kirchen Wiens und schwärmt von ihrer seierlichen Musik. Ein Monument, das er für ein Gradmal hält, gefällt ihm sehr; es ist die Reiterstatue des Erzherzogs Karl vor der Burg, ein Werk Fernkorns. Nachmittags besucht er den Prater und abends eine Vorstellung, wo ein Stück nach dem Französischen von Frédéric Soulié aufgeführt wird

Montags bleibt er sich selbst überlassen; sein Dolmetsch ist anderweitig verpflichtet. Der arme junge Grieche, der weder die Stadt, noch ihre Sprache kennt, ist nicht in rosigster Laune. Abends aber findet der

Landsmann sich wieder ein, um ihm das Billet nach München zu besorgen und um neun Uhr fährt Ghsis von Wien ab.

Dienstag, 22., erreicht er Salzburg: er versucht auf dem Zollamt sich so gut als möglich verständlich zu machen, bis zwei beutsche Mitreisende ihm beistehen, der Baß visiert und der richtige Rug nach München mit dem Gepäck glücklich erreicht ist. Um fünf Uhr nachmittags, wieder ein Dienstag. kommt er in München an, aber niemand ist am Bahnhof um ihn abzuholen, obwohl er Lytras schriftlich darum gebeten. fährt er denn zum "Bamberger Hof", wo man ihm ein düsteres, kleines Zimmer im Rückgebäude gibt. Er geht aus, auf den Zufall bauend, der ihm schon wiederholt in der Fremde Landsleute in den Weg geführt hatte, aber diesmal vergebens. Traurig



Abb. 17. Türkischer Anabe. (Bu Seite 62.)

kehrt er heim und verwünscht das Schickfal, das die armen, wissensdurstigen Hellenen zwingt, nach Europa zu gehen.

Am anderen Morgen begibt er sich geradenwegs zur Akademie, um Lytras aufzusuchen, der ihn mit offenen Armen empfängt. Beide besichtigen nun zusammen München, zuerst das Physiologische Museum, wo Gysis allerlei Neues sieht. Wittags lernt er im Gasthaus mehrere junge Griechen kennen und nun erst fühlt er sich heimisch.

Donnerstag ist ein großer Tag: zum erstenmal öffnen sich ihm die Hallen der alten Pinakothek; er erzählt, daß es ihm beim Verlassen derselben gewesen sei, als befinde er sich auf stürmischer See. Er fährt fort, Münchens Sehenswürdigkeiten durchzukosten, betrachtet die klassischen Fresken von Rottmann unter den Arkaden des Hofgartens, besucht sogar zum Schluß den Kunstverein, wo ihm aber nichts Bemerkenswertes auffällt. Er möchte sich in der Akademie einschreiben lassen, aber Lytras rät davon ab; denn in vierzehn Tagen beginnen die Sommerferien. Dafür fahren die beiden nach Starnberg, damit Gusis auch über die Umgebung seiner neuen Heimat orientiert sei und dann kann die Arbeit beginnen. Dies geschieht Sonntag; er malt in Öl einen Ropf nach dem lebenden Modell, nimmt mit einem anderen Griechen eine deutsche Stunde und abends zeichnet er noch eine

Hand nach Gips. Sonntags geht er in die Kirche und verweilt bei der Militärmusit in der Feldherrnhalle. Abends versetzt ihn die Oper "Faust" von Gounod in das höchste Entzücken. So etwas hatte er noch nie gehört.

Run ist Gysis ein Münchener Kind und seine Lehrjahre begin= nen.

#### II.

Sein Tagebuch wol-Len wir nun nicht mehr Schritt für Schritt verfolgen; es enthält nur mehr die Hauptfakta ohne irgend welches Detail. Ernstlich hat er wohl nie die Absicht gehabt, die Geschehnisse jeden Tages gewissen= haft zu notieren, wenn er auch gleich nach der ersten Lücke bedauert. auf ein vollkommenes Vergnügen beim späteren Durchlesen des Buches verzichten zu müs= fen. Bei seiner Gedächtnistreue genügt ihm eine kurze Notiz, um die ganze Kette der Er=



Abb. 18. "Zeibed". Naturstudie aus Smyrna. (Zu Seite 62.)

innerungen wachzurufen und ben zurückgelegten Lebensweg abschäßen zu können.

Zuerst unternimmt er nun ein Porträt seiner Hauß= Reine Sekunde will er verlieren und fiebert vor Lernbegierde. In dieser Zeit findet sich jeden Tag dieselbe Notiz: "Ich arbeite." Das Wort $E_{O\gamma}a\zeta_{O\mu}a\iota$  bleibt bas Leitmotiv all dieser Blätter, wie dessen Bedeutung das Fundament ist, auf welchem Gusis sein ganzes Leben aufbaute. Einer der aufgezeichneten Daten, 5. Juli, erhält der Nachwelt den wichtigen Tag, an welchem ihn seine Freunde zum erstenmal im Hofbräuhaus einführten. Er ist nun in die Gemeinschaft der Künstler wie der Bayern aufgenommen. In München glaubt er nun alles kennen zu müssen und in der That fann es ihm auch manches Neue lehren, wie z. B. das hohe Ansehen, in dem hier feine Seimat steht und die unbegrenzte Bewunderung für ihre Antike. Täglich er=

zählen es ihm die pseudo-griechischen Bauwerke der Prophläen, Glyptothek und Ruhmeshalle. Athen schieft ihn her, die Bissenschaft des Abendlandes zu studieren, und deren letztes Wort, der Höhepunkt ihrer Lehren ist: "Kehre zurück zu deinem Ursprung, schau die Alten und die Afropolis, bleibe Hellas getreu. Um so weniger darsst du sie vergessen, als du das erste Anrecht auf sie alle hast; denn du dist Hellene von Gottes Gnaden wie man Herrscher von Gottes Gnaden nicht wird, sondern ist ...."

Im Augenblick versteht Ghsis diese Sprache noch nicht . . . er hat anderes zu thun . . . erst muß er sich vorbereiten, seiner hohen Ahnen würdig zu werden. Er zeichnet und malt, besucht oft die alte Pinakothek und keiner hat je mehr Begierde gezeigt zu lernen und sich zu vervollkommnen. Nach dem Porträt seiner Hausfrau beginnt er das ihrer Schwester. Da sindet sich in



Abb. 19. Bleistiftstudie aus Smyrna. (Bu Seite 62.)

seinem Tagebuch der kühne Ausspruch: "Jest weiß ich, wie man ein Porträt be-handeln muß!" Aber kurz darauf heilt ihn ein furchtbarer Katenjammer von seiner jugendlichen Vermessenheit. Dienstag, 10. Juli, begibt er sich mit Lytras nach Oberaudorf, wo sie fünf bis sechs Tage bei empfindlicher Rälte und starkem Gewitter verbringen. Zum erstenmal hört der junge Athener das fürchter= liche Donnerrollen des Gebirges. Dann befuchen sie Kufstein, den Schlüssel Tirols. Gysis macht eine Skizze von der Festung. Von Braunenburg kehren sie über Rosenheim unter Regen, Donner und Blitz am nächsten Tag nach München zurück. Vom 28. ist eine kleine Bleistiftskizze von München datiert, die er auf der Großhesseloher Brücke zeichnet. Am 29. schreibt er eine begeisterte Lobrede auf "Figaros Hochzeit", die er gehört, in sein Tagebuch, und am 9. September, daß er sein Selbstporträt angefangen habe. Nun folgen Berichte über das Treiben auf dem Oktoberfest, dann über verschiedene mißglückte Draperiestudien bei Tageslicht und Kerzenschein und zulett beginnt das angstvolle Harren auf die Post, die ihm die erste Ratenzahlung seines Stipendiums bringen soll. Am 18. nichts, am 26. wieder nichts. Er beginnt sich einzuschränken, keiner seiner Kameraden kann ihm borgen. 27. ist große Aufregung in der Stadt, Gendarmerie in den Straßen, klappernde Pferdehufe auf den Trottoirs ein Bierkrawall ist ausgebrochen. Um 28. verset Gysis seine Uhr um 6 Gulden. Dann geht er spazieren nach Nymphenburg. End= lich Sonntag, 3. Oktober, kommt ein erlösender Brief von Nasos mit dem ersten Check seines Stipendiums: 450 Drachmen. Tags darauf ist er wieder im Besitze seiner Uhr.

5. Oktober — wiederum ein Dienstag — war für ihn ein wichtiger Tag, der seine Aufnahme in die Akademie und erste Arbeit nach dem lebenden Modell einschlöß; und nun beginnen regelrecht seine akademischen Studien. Bald darauf nimmt er Zitherunterzicht und am folgenden Sonntag schafft er sich das Instrument dazu an. Nun beginnt zum ersten Male die musikalische Begabung Gysissich geltend zu machen, die seine spätere Anschauung erzeugte, daß die Harmonien eines Beethoven allein mit der antiken griechischen Schönheit Schritt zu halten verschieden

mögen. In seinen letzten Jahren hatte ihn eine wahre Leidenschaft für Beethovens Mcusik erfaßt und die meisten seiner letzten Werke entstanden unter ihrem Einstluß.

Mit wahrer Gier genießt er alles Neue in sei= nem Leben und seiner Umgebung. Er verzeichnet seinen ersten Besuch im Rupferstichkabinett, wo ihn der Zauber von Rembrandts Halbdunkel wie eine Offenbarung trifft. Am 20. November zweite Offenbarung: "Der erste Schnee!" "Aber den ganzen Tag schauderhaft naß und abends alles Weiß verschwunden," lautet der Kom= mentar dazu in seinem Tagebuch.

23., 24., 25. schätzt er sich glücklich, endlich eine Ahnung von der Größe der Antike zu haben. An dieser bescheidenen Außerung besonders erkennt man, daß er Fortschritte machte seit dem 6. August und von nun an vertieft sich seine Liebe zu den Antiken immer mehr. Die dritte Ofsendarung bricht im englischen Garten über ihn herein: das Schlittschuhslaufen ....



Abb. 20. Rauchender Türke. (Bu Seite 62.)



Abb. 21. Bestrafter hunerbieb in Smprna. 3m Besig ber Ronigl. Gemalbegalerie in Dresben. (Bu Seite 66.)

Am 28. Januar 1866 endlich — wiederum ein Dienstag — darf er Piloth seine Arbeit zur Begutachtung bringen. Dieser ist damit so zufrieden, daß er ihm die Aufnahme in seine Schule verspricht, sobald es Plat gibt, und Ghsis würde die rosigsten Träume haben, wenn nicht gegen Ende des

Monats wieder die leidige Geldnot wie ein regelmäßig wiederkehrendes Wechselsieber einsträte. Der Brief aus Athen wird monatslich mit derselben Sehnsucht und Ungewißsheit erwartet, mit welcher er einst den italienischen Dampfer vom Felsenkap zu Shra aus im fernen Meer zu erspähen suchte . . .

Osterferien . . . Gusis arbeitet am Ent- | Alls er am Montag beim Eintritt in wurf zu einer "Arche Roah". Am die Rlasse des Professors A. Wagner ton-2. April meint er "etwas mehr in der statieren muß, daß alle seine Mitschüler Farbe sich auszukennen". Am 6. soll er mehr wissen als er, schwingt er sich zu dem

die Klaffe Anschütz verlaffen und in die mutigen Ausspruch auf: "Defto beffer; da

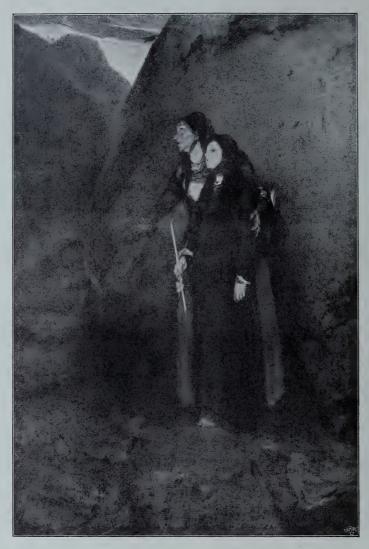

Abb. 22. Die Wallfahrt. 1. Auffaffung. (Bu Geite 69.)

Wagnerklasse eingereiht werden, wo er am 9. eintritt. In derselben Zeit bekennt eine herzzerreißende Rotiz sein ewiges Hangen und Bangen im Zeichen des griechischen Stipendiums: "Die Post ist gekommen und wieder kein Brief. Ich bin sehr arm; besite keinen Pfennig mehr." —

fann ich von ihnen lernen." — Bald darauf erwähnt er die Korrektur Pilotys und daß er von ihm gelobt worden, weil er die Schönheit des Modells begriffen und mit Luft gearbeitet habe. Rührend ift seine Freude darüber, daß seine Mitschüler ihngut aufgenommen haben und daß er offen mit



Abb. 23. Die Wallfahrt. 2. Auffaffung. (Bu Seite 69.)

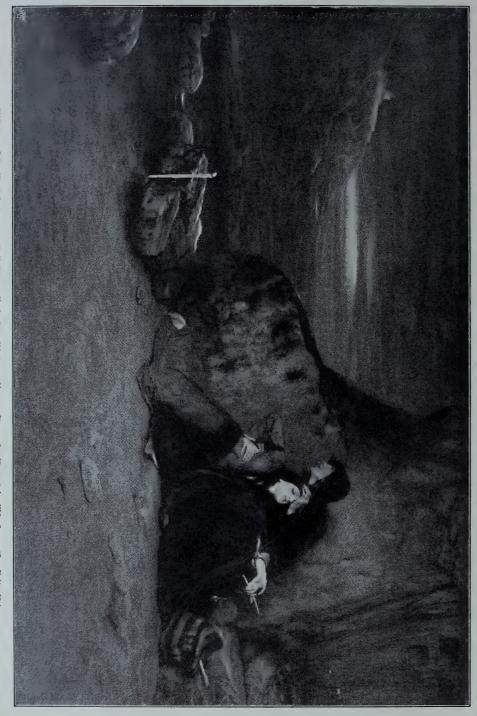

Abb. 24. Die Wallfahrt. 3 Auffaffung. Rach einer Photographie von Frang hanfftaengt in Munchen. (Bu Geite 69.)

ihnen plaudern kann; er versichert, sie wie Brüder zu lieben. Typisch für den angehenden Künftler ift die darauffolgende Rotiz, worin er viele Bilder der Ausstellung

und stellt ihn uns nun als eingefleischten Münchner und intimen Freund Defreggers und Kurzbauers vor, mit welchen er einen Ausflug über Tegernsee, Kreuth, Oberaudorf nach ihren Qualitäten beschreibt, und sehr unternimmt und ben Brunnstein besteigt.



Abb. 25. Die erfte Beichte. (Bu Scite 76.)

entzückt ist, ohne sich um den Namen der respektiven Autoren zu kümmern; der Dilettant hätte es umgekehrt gemacht. Eine Sammlung von Photographien nach alten Meistern wird angelegt und ein Werk Makarts in der Bilotnschule gerühmt.

Folgt eine Lücke. Das Tagebuch beginnt erst wieder mit dem 29. Juli 1868

Bei der Heimkehr große Freude; die 400 Francs aus Griechenland find da! . . . Und so bleibt die griechische Geldsendung das vorläufige Hauptereignis seiner Existenz; es unterbricht den Lauf seiner Erinnerungen mit der Regelmäßigkeit der Zwischenakte in einem gut gebauten Schauspiel; lange erscheint ihm Herr Nasos hinter den Kulissen

seines Lebensbramas wie ein guter Genius, bis er zuleht auch sein Schwiegervater wird.

Das erste von Gusis bekannte Genrebild erwähnt dieser gelegentlich eines Angebotes darauf von einem Schweizer Kaufmann am 1. September 1868. Es ift "Umor" (Abb. 1) betitelt und zeigt uns eine ältliche Malerin einen jugendlichen Halbakt stizzierend. Das Motiv ist reizend sarkastisch und man amüfiert sich herrlich über die Art, wie sich der ungezogene junge Gott gegen die Bemühungen der alten Jungfer sprode zeigt. Es ist auch mit brillanter Technik gemalt. Da aber Gusis mit dem Kaufmann über den Preis nicht einig werden konnte, stellte er das Bild im Münchener Kunstverein aus, wo es sehr gefiel. In derselben Woche beginnt er das Porträt einer jungen Dame, wahrscheinlich aus Sparsamkeit, denn er ge-

Abb. 26. Studientopf gum Popen aus bem Olgemälbe: Die erfte Beichte.

steht: "Seit einer Woche habe ich die Alkademie nicht mehr besucht, weil ich kein Geld hatte, das Modell zu bezahlen." Die fleinen anekotischen Genres haben Erfolg im kaufenden Publikum und er beginnt die Stizze von "Wer ist da?" Neckerei einer älteren Schwester, die ihrem jüngsten Bruder von rudwärts die Augen zuhält. Eine größere angefangene Leinwand muß. aus Geldmangel zurückstehen. Ausflüge nach Schleißheim mit der Besichtigung der Galerie und darauffolgender Siesta im sommerlichen Grafe, nach Pullach und Großheffelohe, wo der Blick das romantische Bett der Isar und die über den grünen Abgrund gespannte Brücke umfaßt, füllten fast ausschließlich seine Ferien.

Hand in Hand mit den Aufzeichnungen geben auch die Skizzen; die letzteren sind zahl-

reicher und zeigen eine Menge fesselnder Augenblicksbilder. So 3. B. eine flüchtige Bleistift= studie von Starnberg nebst einer Reminiszenz von einem ländlichen Ball und einem Spazier= gang in Schleißheim. Auch die bewußten Draperien blät= tern wir auf, die ihm so viel Mühe gekostet haben und einen solchen Unterschied zeigen von benen, die er später mit Meisterhand für die Bavaria ent= worfen. Sobald er jedoch den menschlichen Körper vor sich hat als Aft oder Statue, offenbart sich sein Schönheitsgefühl: einige Zehen, zwei Kniee, die nach rückwärts gebogen sind, eine intime Handbewegung, oder die illustrierte Umbildung der antiken in die neugriechische San= dale, am Fuß selbst demonstriert: all das genügt, um den schlummernden Genius zu ver-Zwischen dem Autor dieser Details und dem Land= schafter thut sich ein Abgrund auf: man fühlt, daß letterer bis jett in einem baumlosen Land mit harmonischen Linien gelebt, und die barocken Einschnitte und horizontlosen Motive unserer Gebirge noch nicht begriffen hat.



Mbb. 27. Die Märchenergahlerin. (Bu Geite 80.)

Eine originelle Idee taucht nun auf, von einem Klinger sicher ausgebeutet: eine Phymäen-Schlacht; die Kämpfer dirigieren Schnecken wie mittelalterliche Sturm= Mehrere Male citiert er van Dycks heil. Sebastian in der Pinakothek als eine Perle in Behandlung der Fleischtöne. Auch schwärmt er von der wunderbaren Schönheit des jungen Niobiden-Torsos in der Glyptothek, der mit flehender Gebärde am Boden kniet. Dächergruppen unter trübem Gewölk, das von breiten Streifen hellen Abendhimmels durchschnitten, der kleinen Stizze eine unsagbar innige Stimmung verleiht, wirken wie das vorbildliche Motiv jener ganzen Reihe von Künstlerlithographien aus Karlsruhe oder Stuttgart, die hervor= gingen aus den Schulen von Hans Thoma oder Kalckreuth. Aber trot allem Neuen vergißt er seine Seimat nicht, wie ein schemenhafter Entwurf von jammernden orien = talischen Frauen und Kindern auf der Brandstätte ihres Heims bestätigt.

Marcel Montanbon, Gufis.

## III.

Im Juni beendet Gysis sein erstes Gemälde: "Joseph im Kerker", beffen Skizze ihm die Aufnahme in Pilotys Komponierklasse erworben hat. Die Konkurrenzaufgabe hatte gelautet: "Joseph deutet die Träume seiner beiden Kerkergenossen, des Pharao Mundschenken und Brotmeisters"; Gysis hinterläßt uns in der Lösung dieses Motivs eine massiggesehene Skizze von tief gotdigem Ton und weicher Pinselführung. Wenn je ein Erstlingswerk Anspruch erheben darf als Maßstab für spätere Meisterschaft zu dienen, so ist es dieses; der Schüler, welcher das improvisierte, hat damit den unanfechtbaren Abelsbrief rasseechten Künstlertums vorgezeigt. Die Komposition zeigt im Halbdunkel eine schlanke Jünglingsgestalt finnreich verklärt durch einen von den hereinfallenden Lichtstreifen. Im einfachen, braunen Mantel steht er mit erhobenen Händen, als wollte er die Nebel verscheuchen vor zwei im Dunkel kauernden Männern. Der eine. aufblickend, in weißes Gewand mit blauer Binde gehüllt, scheint den Glauben an das Licht noch nicht verloren zu haben, während der andere, rotgegürtete, in stumpfer Berzweiflung vor sich hinbrütet. Über dem Ganzen liegt ein Hauch vom Drient, so wie Rembrandt Palästinas oder Javas Licht verrät.

Unmittelbar nach dieser Arbeit beginnt der junge Pilotyschüler seine "Bubith" (Abb. 2),

Bild im Kunftverein gesehen und wäre froh. wenn ich so malen könnte." Aber er ver= schweigt uns wiederum den Namen dieses Beneideten. — In derselben Zeit trägt er sich mit mehreren Themen, wie die "Wallfahrt" oder "Wer ist da?". Doch werden sie für uns erst zur Besprechung reif, wenn sie Form gewonnen haben. Die Ausführung der in dieser Epoche ebenfalls projektierten Motive "Durch einen Kirchhof fließender



Abb. 28. Geheime Schule unter ben Türken. (Bu Geite 68.)

wiederum ein gegebenes Thema. "Um in der Hauptsache die Frische zu bewahren," notiert er darauf bezüglich, "habe ich zu allererst ben Kopf gemalt und die Hände; später aber geht's an die Gewänder." — Dazu fügt er noch, daß sein Freund Kurzbauer ihn aufmerksam gemacht habe, daß die Stimmung genau vom Thema abhinge.

Ende desfelben Monats wandert das Bild "Joseph im Kerker" auf die Ausstellung; der junge Autor ist offenbar klein= mütig unterdessen, denn in seinen Annalen findet sich der Ausspruch: "Ich habe ein Bach", "Der erste Liebesbrief", Die ungeschickte Schwester" und "Die Nymphen im Schilf" scheint nicht zu stande gekommen zu sein.

Im August desselben Jahres malt Gysis ein deutsches Genrebild, welches gleich dem Amor trot scines auf den ersten Blick anektodisch philiströs scheinenden Themas, so geistvollen humor mit tiefem Gedanken paart, daß es in nichts den größten Schöpfungen eines Böcklin oder Poussin nachgibt. In einer Wiege liegt ein mit aller Kraft seiner fleinen Lungen schreiendes Kind, aber es



vermag trop aller Anftrengungen seinen hat etwas von dem des Schicksals, etwas neben ihm eingenickten Großvater nicht zu wecken. Und — das Gewicht der alten Uhr, die hinter dem Greis an der Wand

Gigantisches und erinnert an die unendliche Rolle von Gnsis' "Historia", die auch irgendwo über die Zeit hinaus in die hängt, hat ihren Lauf auf seiner Schulter Ewigkeit hängt. Am 22. August beendet,



gehemmt: für den Schlafenden ist keine Zeit | vorhanden. Wird sie mit ihm wieder erwachen, wird der Alte sich aus den Armen Morpheus' losringen, oder übergibt dieser Gott ihn gleich seinem Zwillingsbruder dem Tod? Der humor bieses kleinen Bilbes gember wird die "Judith" im Professoren-

wurde am übernächsten Tage dieses Bild von Sumpelmeier gekauft und später vom Raiser von Rugland für seine Galerie er-

Dieses Jahr endet gut: am 17. De=

follegium mit der ersten Medaille und einem Preis von dreißig Gulden ausgezeichnet.

1870 scheint das Glück ihm anfangs hold. Mitte Mai verkauft Gysis ein kleines Genrebild "Gefangen" (Abb. 4) und seine "Hundevisstation" noch auf der Staffelei und zwar dem Tagebuch gemäß am Datum der Kriegserklärung. Sein Tagebuch ist nun ganz mit Bruchstücken aus der Ländertragödie angesüllt. Zur selben Zeit lesen wir darin "Ich glaube etwas

Am 25. Juli heißt es: "Die Kriegsnachrichten nehmen alle Interessen gefangen. Benn ich persönlich auch nicht an der Sache beteiligt din, so ist doch der Anblick der durchziehenden Kekruten und Soldaten malerisch genug, um mich in Begeisterung zu versehen. Der zeigt eine tropige Miene, der andere weint, weil er die Liebste verlassen muß; Hochruse, Pseisen und Beinen klingt durcheinander beim Abschied von der Heimat. Alle Eisenbahnzüge sind dicht be-



Abb. 31. Rartenichlägerin. Aus Ilustrierte Beitung Rr. 2314, Berlag von J. J. Beber, Leipzig. (Bu Seite 99.)

mehr von meiner Kunst zu verstehen, aber ich muß noch außerordentlich viel arbeiten und mich bemühen, meine Farben seiner zusammenzustimmen, um meine Bilder noch mehr in die Erscheinung zu bringen. Das Berhältnis der Figuren zu ihrem Hintersgrund muß ich noch gründlicher studieren, die Figuren einsacher halten, aber sehr richtig im Lokalton. Die Hauptsache bleibt aber doch die Komposition. Frei komponieren, aber immer an die Figuren denken, die ich andringen will; aussühren kann ich jetzt schon."

sett; ftündlich gehen Mannschafts- und Provianttransporte ab; nur zwischen Nordbeutschland und Frankreich ist die Verdindung unterbrochen."... Um 29. läßt Pisloty einen seiner Schüler — Kurzbauer — rusen und beauftragt ihn mit einer Ausstellung von Werken seiner Klasse, zu Gunsten der Verwundeten, denen das Eintrittsgeld zu Gute kommen soll. Zwölf Bilder werden ausgewählt. Vom 11. August schreibt Ghsis: "Mein Bild geht vorwärts; es sehlen nur noch einige Hunde und das Architektonische. Mein Lehrer scheint zufrieden mit meiner



Abb. 32, Karneval in Athen. 3m Befige ber Königl. Pinatothel in Minchen. (Bu Seite 85.)

fiegen, eine Menge Gefangener find auf bem Transport nach Ingolftadt." Dann wieder: "Diese Hundevisitation hat mir viel Blage verursacht. Dennoch befriedigt mich dieses Bild mehr als die früheren, denn ich glaube, daß ich es durch feinere Ruancierung beffer

Arbeit." Weiter heißt es: "Die Deutschen laßt. Der Vorgang selbst war natürlich für Gysis nicht das eigentlich Anziehende, sondern die psychologische Frage, ob zwischen Herr und hund nicht ein gewisser Zusammenhang existiere. Am 3. September notiert er: "Die Hundevisitation habe ich beendigt und in die Ausstellung zu Gunften der Ber-



Abb. 33. Ropfftubie aus bem Rarneval in Athen. (Bu Geite 91.)

in die Erscheinung gebracht habe. In meiner nächsten Arbeit muß ich die Empfindung und Charakteristik noch steigern." Das hier erwähnte Bild behandelt ein heutzutage ziem= lich alltägliches Thema, dem Gysis durch feinen Sumor Reiz verlieh. Einige Fälle von Tollwut oder sonstiger epidemischer Hundefrankheit hatten nämlich die Polizei zu einer amtlichen Untersuchung dieser Tiere veran-

wundeten geschickt. Die elf anderen Bilder find von Raulbach, Seit, Defregger, Rurgbauer, Knaus, Jung, Bolonachi, Rosenthal, Fabre du Faur, Neal und Meisel. Heute ist auch die Nachricht von der Gefangennahme Napolcons gekommen."

Den 5. September verbringt Bysis mit mehreren Kameraden in Ingolftadt, wo viele französische und arabische Gefangene angekommen sind, die ihn aufs höchste interessieren. Am 12. November hat er wieder ein Bild beendigt: "Die Waisen." Bom 20. datiert eine charakteristische Notiz: "Alles in einem Bild soll sebendig aber nicht unruhig sein; das Gesicht voll Ausdruck, der Körper jedoch die Bewegung nur erraten lassen... vor allem nuß es charakteristisch sein." Damals hat Ghsis mehrere Barianten des rührenden Themas gemalt, wo die älteste Schwester mit frühreisem Ernst

und aufopferns der Sorge dem verlaffenen Haushalt vorsteht.

Am 4. Fe= bruar 1871 lie= fert er der Afa= demiedireftion seine Konkurrenzarbeit ein: "Siegesnachrichten"(Abb.6) und erringt den Preis. ersten Am 23. Fe= bruar verzeich= net Gusis seine Genugthuung und Freude dar= über, daß die "Neue Freie Preffe" ihn un= ter den ersten Künstlern auf Wiener Ausstellung ge= nannt hat. Am 4. März feiert

Abb. 34. Ropfstudie gur Hauptfigur aus dem Karneval in Athen. (Zu Seite 92.)

München den Friedensschluß mit Frankreich. Die besten Schüler werden zur Ausschmückung der öffentlichen Gebäude berusen; Ghsis entwirft eine überlebensgroße "Biktoria" (Abb. 7), auf Wolken thronend und zwei Siegeskränze schwingend, die allein von allen Dekorationsstücken würdig befunden wurde, im Kathaus aufbewahrt zu werden. Am 28. März verläßt er die Pilothschule, um selbständig ein Privatatelier zu mieten.

Im Februar 1872 beginnt er sich auf viele Bitten seiner Mutter zu einem längeren Besuch in seiner Heimat vorzusbereiten. Die zweite Periode seines Lebens,

bes ersten Eindringens in die Kultur des Abendlandes, ist nun abgeschlossen, und als vorzüglicher Maler ist er reif geworden, die Schätze seines Heimatlandes zu verstehen. Es scheint uns nun der gegebene Moment, die Erzeugnisse der vergangenen Lehrzeit und Ghsis als deutschen Genresmaler zu betrachten, um später nicht wieder darauf zurücksommen zu müssen, wenns gleich vereinzelt ein ähnliches Wert ab und zu in seiner ernsten und großartigen Zeit

wieder auftau= chen sollte.

IV.

Gysis war veranlaßt worden, sich im deutschen Genre 311 versuchen, angeregt teils von den damals überall auftau= chenden reali= stischen Bestre= bungen und dem Erfola eines Anaus pher Bautier. als auch von seiner Freundschaft Defregger verleitet, von Anfana an diese Richtung gewählt hatte. Später wurde

der ausgespro=

chene Realis=

mus noch mehr zur Tagesorbnung und es trieb ihn, seinen Ehrgeiz zu zeigen, daß er jeder Strömung gewachsen sei. Den Genrebildern läßt er nach und nach eine Reihe von Studienköpsen und Stillseben solgen; es ist die Periode, wo er malt nur um des technischen Könnens oder der reinen Naturwiedergade willen. Aber ganz gab er die populären kleinen Genreszenen damals doch nicht auf, da ihr Absah sicher war. Die bedeutendsten unter ihnen wollen wir hier aufzählen. Mag auch die Reihenfolge chronologisch nicht ganz richtig sein; ihre Familienähnlichkeit reiht sie doch in

diesen Abschnitt von Gusis' Künftlerlaufbahn ein.

Die Anekdotenmalerei ist heutzutage in Mißkredit gekommen, als natürlicher Rückschlag der Überfättigung damit vor ca. dreißig Sah= ren. Das neunzehnte Jahrhundert hat übrigens jede Art von Malerei vorbei= defilieren laffen, um fie abwechselnd in alle Himmel zu heben oder zu verdammen. Ebenso geschah es mit ben alten Schulen und alten Meistern. Um den Breis all dieser Revolutionen ha= ben wir und dies erst in der jüngsten Zeit, die völlige Freiheit der Kunft und der Rünftler erworben. Seute fagen wir: Rein Genre ift an und für sich zu verwerfen und bestreiten ber Anekdotenmalerei feines= wegs mehr ihre Existenz= berechtigung. Wenn sie wie ein Sittenbild auftritt, wenn fie mit Humor, Feinheit ber Beobachtung, Naivität und Empfindung ausgestattet ift, wie bei den Blämen und Hollandern, bei Menzel, De=



Abb. 35. Sanbftudien für den Popen aus bem Rarneval in Athen. (Bu Geite 97.)

fregger und Knaus, Bautier, Girardet und Lebens gepaart, fo kann sie, wie früher Ghsis, besonders noch mit einer getreuen auch zur unerschöpflichen Fundgrube für Wiedergabe des bürgerlichen oder öffentlichen die Geschichte von Kostümen, Möbeln und



Abb. 36. Sandstudie aus bem Rarneval in Athen. (Bu Seite 97.)



Abb. 37. Handstubie aus bem Karneval in Athen. (3u Seite 97.)

Gebräuchen einer ganzen Generation dienen. eingeschlafenen Alten hemmte, mehr als Ihre dokumentarische Wichtigkeit tritt dann eine Anekbote; es wird zum einfachen Lehr=

sogar in den Bordergrund. Und wie steht es mit ihrer fünstlerischen Berech= tigung? wird man fragen. Diese hängt wohl stets nur vom jeweiligen Maler ab und dem Mak von poetischem Glanz, mit dem er sein Sujet zu verklären weiß. Das beste Mittel, die Genremalerei auf ih= ren Wert zu untersuchen ist, sie ihrer Lokalfarbe zu ent= Ist das fleiden. Thema ein einfach menschliches. so muß es so gut im fremden Land — Drient oder Kamerun — wie bei uns allgemeine Gül= tigkeit haben. Wird doch für jeden von uns die Zeit anbrechen, wo er seinen Nachkommen wie ein absonderlicher Mensch aus längst vergangener Zeit erscheint, so unverständlich wie uns gerade der Orient oder Kamerun. Dann wird Gysis in Athen und Smyrna nicht anders wirken als einst in Bayern, und die "Hundevisitation" wird den Kunstliebhabern von Smyrna ebenso eigentümlich und interessant vorkommen als uns Abendländern der "Bestrafte Hühnerdieb".

Gyfis war sich der Erfordernisse zu einem guten Genrebild völlig bewußt. Die Griechen liebten von jeher einen tiesen Sinn unter seinen Szenen zu verbergen und wir werden sehen, wie logisch Gysis' Allegorien sind und wie sie seine einsachsten oder tiessten Gedanken klar ausdrücken. In seinen Anek-dotenbildern versuhr er ebenso. So ist z. B. das Motiv der Uhr, deren Gang unterbrochen ist, weil das Gewicht sich auf der Schulter des



Abb. 38. Studie aus bem Rarneval in Athen. (Bu Seite 97.)

gedicht über die Zeit oder zur ernsten Todessbetrachtung, je nach der Stimmung des Beschauers. Und in diesem Falle kann man sagen: jede Auslegung ist die richtige; welsches von beiden auch der wahre Gedanke des Künstlers gewesen sein mag, so sind doch beide zulässig, weil sein Bild sie ausdrückt: Die Zeit ist nicht vorhanden für den, der in tiesem Schlummer liegt, oder sie ist wirklich

Apfel unbekümmert um seine symbolische Bebeutung verschmausen darf. Dies Werk ist eine ganz psychologische Erzählung voll seiner Absichten; die Umgebung dieser altsjüngferlichen und etwas peinlich sauberen Berson steht auf der Höhe einer Interieurbeschreibung von Balzac, Dickens oder Gottfried Keller. Pikant wäre der Bersgleich mit der Umgebung einer Malerin



Abb. 39. Baumftubie.

abgebrochen für den im Todesschlaf Liegenden; beide sind dem Dichterwort zufolge "von Zeit und Raum befreit". — Wie rührend komisch wirkt die ältliche Malerin, die einen Umor nach ihrer Auffassung malt (Abb. 1). Sie gibt sich alle erdenkliche Mühe, den wackligen Flügel an der Schulter ihres kleinen Modells im Gleichgewicht zu erhalten und den lebhaften Jungen selbst zum Stillsißen zu bewegen. Der aber denkt nur an die ersehnte Kuhepause, wenn er endlich den

von heutzutage. Der zweite ungebärdige Flügel hängt am Schrank, der mit Gipsabgüssen bebeckt ist; ein Skizzenbuch ist zu Boden gesallen bei der Eile, mit der das alte Fräulein sich erhoben hat, um die verslorene Stellung des widerspenstigen Modells herzustellen. Durch diese Details wird die Anekbote bis zum letzen Punkt mit humoristischer Feinheit ausgebeutet und erweckt im Beschauer ein Gemisch von Kührung und Spott. Dieses Bildchen verrät uns,

wie sehr Ghsis die niederländischen Meister studiert hat. Die alte Jungser trägt wohl das Kostüm der jungen Schönen vom Pinsel Danhausers, ist aber gemalt wie ein Terborch oder Mieris. Im Tageduch dessselben Jahres 1868 sinden wir von Ghsis Hand solgende Betrachtungen über Terborchs "Knaben mit dem Hund" in der Alten Pinakothek: "Die Farben sind dünn

am Fenster". Gysis verstand es vortrefslich, von den alten Meistern zu lernen; man braucht nur den Glanz der langen Locken der alten Malerin zu betrachten und wie der Samt ihrer Kazabaïka behandelt ist; man glaubt einen Niederländer der besten Zeit vor sich zu sehen. Was aber nicht niederländisch, sondern ganz Gysis ist, sind: die undewußte Eleganz des alternden Mäd-

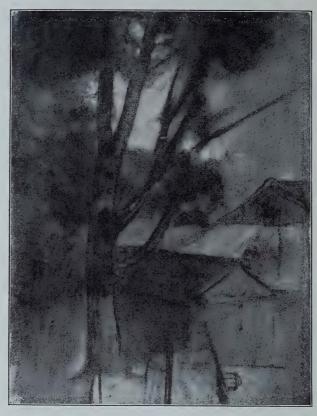

Abb. 40. Landichaftsftubie.

und glatt, oft mit helleren Tönen vermischt, aber auch dann nicht sehr plastisch ausgetragen. Wohlthuend ist der weiche Übergang von einem Ton zum andern, das einzig wirklich Kräftige sind die Fleischtöne; alles übrige ist in kalter, grünlich grauer Dämmerung gehalten. Der Hintergrund stizziert, die Figuren sehr ausgeführt. Netscher ist auch sehr sein, nur wärmer gehalten als Terborch. Ausgezeichnet sind die Teppiche; die Komposition des Konzertes großartig." Ebenso schön ist das Bild mit dem "Kapagei

chens und der echt griechische Reiz des überschlanken, seingebauten Modells, die Linien seiner nacken Arme, Schultern und Körpers, die scharfe Charakteristik seines mürrischen und etwas duckmäuserischen Ausstruckes (derselbe, den in verstärktem Maße das Gesicht des reizenden kleinen Satyrs mit der Panspfeise aus späteren Jahren trägt), dann die keusche und absichtlich ungeschiekte Umhüllung der Beine mit Decken. Allerdings drapiert ohne das Schönheitsgesicht der späteren Faltenstudien, aber

hier wäre es auch nicht am Platze gewesen, da nicht Ghsis, sondern die Malerin die Falten zu ordnen hatte. Von einer Ungeschiestlichkeit in der Ausführung dagegen ist keine Rede. Dieser erste von Ghsis gemalte Junge ist eine psychologische Perle, und der erste Beweis von Ghsis Schönsheitskultus. Der junge Münchener Künst-

Details, von benen einige sogar außerorbentlich sein beobachtet sind; aber bem Sujet selbst haftet der Mangel an einheitlicher Handlung an, denn die Gegenwart eines Tierarztes, von dem die Gegenwart all der anderen Personen abhängt, schafft keine psychologische oder darstellerische Ubgeschlossenheit des Ganzen; und die Kom-



Abb. 41. Baumftubie.

ler glaubt ein Genrebild zu malen; da erwacht das hellenische Blut und verlangt sein Recht; der sitzende "Schusterbub" zeigt sich nah mit dem Eros verwandt.

Die Hundevisitation von 1870 (Abb. 11) ift das berühmteste und verbreitetste Genrebild Gysis', aber es gefällt uns weniger als die Pifferari, von dessen Verbleib wir nichts wissen, sondern es nur aus einer Reproduktion kennen. Das erstere Bild ist wohl ausgezeichnet gedacht, voll geistreicher

position macht beshalb auf uns nicht ben Eindruck, als könnte sie nur so und nicht anders sein. Man könnte noch etwas hinzusügen oder abschneiden; es stehen sich etwa ein Duzend Bilder darin gegenüber; es ist ein Genrebild, das in mehreren Abeteilungen je eine besondere Art von Hund einer bestimmten Art von Hundebesitzer gegenüberstellt und einer jedem verschiedenen Art, sie zu lieben oder gleichgültig zu behandeln. Man sindet den verhätschelten



Abb. 42. Runft und ihre Genien. (Bu Geite 99.)

Liebling aus vornehmem Haus und den Hund des Milchmannes, den Schoßhund ber alten Dame und ben ber Portiersfrau, den Führer des Blinden und das Spielzeug der Kinder; freilich ist es geistreich, aber auch etwas banal und man bedauert die Zeit nebst der großen Summe von Talent und Wiffen, die der Maler daran gewendet. Der echt deutsche Hof mit dem hölzernen Balkon, der ihn umgibt, ist das einzige äußerliche Band, das diese humoristischen kleinen Details zusammenhält. überließe gern dieses Bild jedem anderen beutschen oder schweizerischen Anekdotenmaler, ich würde es sogar unter mehrere verteilen. Rur in der vornehmen Dame, die den raffe= echten Hund liebkost und ihrem aristokratischen

Kinde finde ich den wahren Gusis wieder, und diese beiden Figuren sind die Borläufer sowohl von den verteufelten kleinen Türken, die den Hühnerdieb verfolgen als auch von der reizenden kleinen Griechin im Karneval. Zum ersten Male fällt mir auf, wie die Kinder seiner Kunst den späteren eigenen Kindern gleichen und wie sich in ihm, sei es in Darstellungen von Kindern oder jungen Mädchen, ein Schönheitstypus bildet, der auch jener seiner künftigen Familie wird. So eigen es klingt, ist es nichtsbestoweniger wahr, daß Gysis sein Ideal von weiblicher Schönheit nicht von seinen Töchtern herleitete, sondern seine Kinder dem in ihm schon feststehenden ähnlich wurden. Übrigens ist es doch nicht so



Abb. 43. Truthahn. Stillleben. (Bu Seite 101.)

paradox als es klingen mag; man braucht sich nur zu erinnern, daß Ghsis selbst sehr schön war, und daß es eine alte feststehende Thatsache ist, daß man malt wie man ist. Alle Bildnisse eines Tintoretto sehen Tintoretto selbst etwas ähnlich: schaut nur ob unter euren Malerbekanntschaften berjenige. der eine Adlernase trägt, gewöhnlich Stumpf-Die Figuren Böcklins, der nasen malt. selbst zu kurze Beine hatte, tragen denselben Fehler zur Schau und seine Gewohnheit sie ihnen durch Fischschwänze ober Bocksfüße zu ersetzen, scheint mir bei ihm ein instinktiver Ausweg. So müssen wir uns also nicht wundern, daß Gysis seine eigene Schönheit auf seine geistigen und wirklichen Kinder vererbte.

Unser Künstler versucht sich kein zweites Mal an einem deutschen Bild, das so kom-

pliziert und figurenreich wie die "Hundevisitation" wäre. Übrigens vereinfacht sich später seine Genremalerei immer mehr und sucht sich an das Porträt oder die Interieurstudie anzuschließen. Von den vielen Großvätern, die er mit oder ohne Enkeln malt, müssen wir fast alle unter die Rubrik Porträtstudien oder Interieurs einreihen, eher als unter die der Anekdotenmalerei, gleichgültig was ihre Absicht oder Empfinbung auch sein möge. Es handelt sich babei nicht mehr um eine gemalte Erzählung, sondern um eine Momentaufnahme, die mit Geschmack eingestellt ist, meistens auch um ein in Tirol zur Zeit der willkommenen Sommerferien erhaschtes Moment. Ein tiefeingeschnittenes Bauernfenster in der massiven weißgetünchten alten Mauer und die obligate Ofenbank sind die übliche Um-

gebung dieser Motive, welche Gysis fortfährt zu malen, weil fie leichten Absatz finden. Später schämt er sich ihrer und spricht mit einer Art von Widerwillen von den schrecklichen "Jahren der Großväter"; und doch bleiben die meisten ausgezeichnete Bilber. Aber was gilt eine gute Malerei dem, der

beim Wiederschauen der rötlichen Felsen und goldigen Ruinen seiner geliebten Beimat, beim Wiedersehen mit seinen alternden Eltern. und all diese Empfindungen brudt er mit wenig Worten in seinem Tagebuch aus; man sieht, die Rückreise hat er mit offeneren Augen gemacht als die Hinreise.



Abb. 44. Großbater und Entel. (Bu Seite 101.)

wie Gysis in sich eine Welt von herrlichen Werken und glänzenden Schöpfungen trägt, die nur der erlösenden Stunde harren um geboren zu werden?

Es war im Frühjahr 1872, als Athen ihn im Triumph empfing. Er empfand

will meine Reise von München nach Athen beschreiben," heißt es: "drei Tage vor meinem Abschied von Bayern gaben mir meine Freunde ein großes Abschiedsfest. Ich war sehr gerührt und sprach einige Worte, die von Bergen kamen und zu Bergen gingen. Alles stieß auf ein baldiges Wiedersehen an. Ein Freund begleitete mich bis Rom. eine ber größten Wonnen seines Lebens Abends erreichten wir Innsbruck, wo wir

mittags gelangten wir bis Bologna, von Und hier bricht der Reisebericht schon ab.

bie Nacht zubrachten; am andern Tag, den gesehen; auch die Statuen. Den Palazzo 4. April abends, waren wir in Berona. Bitti mit seinen zahlreichen berühmten Dort besuchten wir am 5. morgens die Bildern habe ich auch besucht. Ebenso die Kirche S. Giorgio, wo ich das Bilb des Binakothek, wo ich nur etwa 4 bis 5 kleine hl. Georg von Paul Veronese sah; nach- Gemälde nach meinem Geschmack fand . . . "



Abb. 45. Rudud. (Bu Geite 101.)

wo aus wir am nächsten Morgen bis Florenz fuhren. Florenz ist wunderbar! Die Leute sind sehr entgegenkommend, und wie verschieden von München ist hier das Klima! Dort noch kein grünes Blatt; hier alles in voller Blüte! Auf dem Brenner lag tiefer Schnee. Ich war in den Uffizien und habe die Meisterwerke Tizians und anderer überlegen sei.

Alles was man noch erfährt, ist, daß er über Rom und Brindisi fam . . . Später, wenn er auf den Vergleich zwischen römischer und griechischer Architektur zu reden kam, betonte er nur, wie viel mehr die lettere durch ihre goldige Reinheit den andern grünlich kalten an Schönheit und Noblesse Im Lauf dieser Reise

brängte fich ihm bas Bewußtsein auf, bag | diesmal über alles in Griechenland entzuckt, die Krone alles Schönen, dem man auf der sogar über den blauen Simmel. Er bleibt Reise um die Welt begegnen mag, noch dabei, daß solch eine burchsichtige Blaue übertroffen wird von dem Urbild der= in keinem Land mehr existiere. Diese jenigen Schönheit, welche Hellas der Mensch- Beimkehr war eigentlich die schönfte Zeit



Abb. 46. Margherita, zweite Tochter bes Rünftlers. (Bu Seite 103.)

heit gelehrt hat. Aus Athen schrieb Gysis begeistert an seinen Freund Kurzbauer: "Hier ist jede Frau eine Benus!" Die Folge davon war, daß Kurzbauer bei den ersten Bildern, die Gysis aus Athen nach München schickte, ihn boshafterweise fragte, warum seine weiblichen Figuren darauf keine Stizzenbuch griechische Bolkslieder, die ihm Benusbilder seien? . . . Übrigens ift Gusis | den Bunsch dieselben Themen zu behandeln,

seines Lebens. Am 31. Juli begann er im Haus seines Baters sich ein Atelier zu bauen. Am 11. August stiftet er auf Tinos dem Erzengel in der dortigen Kirche eine große Kerze.

1873. Vor allem finden wir in seinem



Abb. 47. Genius ber Runft. Blatat ber Münchener Rünftlergenoffenschaft im Jahre 1888. (Bu Seite 103.)



Abb. 48. Studientopf. Rotel.

erwecken; es sind: Der Tod in der Fremde, Der kranke Geiger und die Gloria auf Psara, das allein von diesen zur Aussührung kam. Wir lassen die beiden Arten von Liedern folgen, welche ihn aber nur zu einer sehr flüchtigen golzbigen Farbenstizze inspirierten: Eine lange weiße Gestalt liegt auf einem schmalen Lager, während ein weiß und schwarzer Schemen sich um sie bemüht und die Beserdigung des Fremdlings durch eine bezahlte Person in einem ärmlichen Interieur verssinnbildet — eine wahre und traurige Stizze, den orientalischen Berbannungen gleichend.

Erstes Lied: "Herr, mein Gott, ich beuge

mich beiner Macht, aber ich flehe bich an, wenn ich zur Fremde muß, sende mir keine Krankheit. Denn der Kranke braucht weiches Lager und viele Kiffen, die Mutter zu Häupten und das Weib zur Seite, auch einen Sohn, der kühlendes Wasser bringt... Meine Augen sahen den Fremdling, den man wie einen Hund verscharrte; nicht Weiherauch noch Kerzen; nicht Gebet noch Lieder..."

Zweites: "Mein Herr, du Allmächtiger, führe den Fremdling in ferne Lande, aber bewahre ihn vor Übel. Denn dazu bedarf es eines weichen Lagers und weicher Kissen, der Mutter und Schwestern, der Brüder und Verwandten... Horizont sei mein

Blatt, und du Meer, meine Tinte um meine Leiden zu verzeichnen! Arme Augen, was mußtet ihr schauen! Der arme Fremdsting ist verscharrt ohne Weihrauch, Kerzen, Priester und Gesang!... Und doch mein Sohn, geh' lieber in die Fremde, dich besgraben zu lassen, als dich der Gastsreundschaft zu begeben ..."

Man kann es leicht begreifen, daß bei ber Heimkehr zu den Seinen dieses Thema den Wann tief ergreifen mußte, der die Fremde kostete und stets die Gastsreundschaft

heilig gehalten hat.

Dritte Klage, die Ghsis durch seine "Gloria auf Psara" rächt: "Siehst du die Flammen? Die Wolke vom Scheiterhausen der Helden steigt in die Höhe; des Sultans sahles Antlitz verrät uns den Sieg der Gewalt. Die Kinder verbrennen die Ge-

beine ihrer Estern, daß die Ungläubigen sie nicht in alle Winde zerstreuen, und der Feind sie nicht

entehren möge."

Und noch eines, das vielleicht Ursache zum kranken Geiger wurde: "Sagt meiner Liebsten: schmück nicht dich zum Fest, zur Kirche nicht geh; slicht nicht das Haar, nicht im Wind es weh! Schmück Dich nicht mit Glanz, schau nicht ins Spiegelglas, denn Mitros ist krank . . . und wird sterben

ach sagt ihr das!..."

1873 findet die wichtige Studienreise nach Kleinasien in Begleitung seines Freundes Lytras Seine Stizzenbücher füllt statt. er mit Zeichnungen und Studien an, die seine Lebensweise in diesem Jahr so ziemlich erraten lassen: es ist eines derjenigen, welche die reichste Ausbeute an Eindrücken umfassen, genügend um ein ganzes Künstlerleben zu ernähren und das Abendland zu überraschen. Nach Athen kehrt er im Oktober 1873 zurück. Sein erstes Werk war nun der "Bühnerdieb"; diese Szene hat ihn so frappiert, ist ihm schon gleich wie ein Bild erschienen, daß er offenbar nur die nötige Zeit braucht, sich ihrer auf Leinwand zu entledigen. Es folgt ber "Reger als Rindsmagd", prächtige

Farbenstudie, so frei hingemalt wie die Negerin von Gainsborough, im Museum von Grenoble; auch fand sie augenblicklich einen Liebhaber in London, wohin er sie schickte. Das Kind war weiß, der Neger rot und blau gekleidet; es siel in die Augen wie ein Siegesbanner.

Nun hat er Sehnsucht nach München. In seinem Tagebuch finden sich eine Menge Besorgungen notiert für seine Freunde. Dazwischen schleicht sich eine neue Auffassung sür die "Baisentinder". Da kommt nach Athen die Nachricht vom Ausbruch der Cholera in München, und hält ihn noch ein ganzes Jahr dort zurück. Er schickt einstweisen drei Bilder nach München. Ende Oktober befällt ihn ein Augenleiden, das jegliche Arbeit unmöglich macht. Der 24. und 26. sind entsetzliche Tage für ihn; er



Abb. 49. Mutterglüd.



Abb. 50. Aftitubie gu Mutterglüd.

sieht nichts mehr, ein Auge sagt man bestimmt verloren, und der Doktor meint ihn zu trösten, indem er ihm sagt: "Was denn? zum gut Malen braucht man nur ein Auge." Am 29. Oktober geht es besser; er ist im stande, die Akropolis zu besuchen und die Kuinen beim Mondenschein zu bewundern. In einigen Zeilen erzählt er dann ihre Geschichte, nicht als ob er sie zum ersten Male sähe; aber beim ersten Hossmungsschimmer auf die Abreise impressioniert ihn alles stärker ebenso wie bei der Ankunst. Richts macht uns ungerechter gegen die Schönheit als die abstumpsende Gewohnheit, sie zu sehen.

1874 zeigen sich seine Tagebücher mit

einer Menge von Aphorismen angefüllt; einige davon Bolksweisheit, andere gesammelt bei Euripides, Sophokles, auch Biktor Hugo — was einen Anhaltspunkt über seinen Lekküre gibt — manche auch sind seine eigenen Gedanken. Bir führen einige davon hier an, gleichgültig aus wessen Mund sie stammen. Jedenfalls zeigen sie den Gessichtspunkt an, unter welchem Ghsis gewisse Dinge beurteilte und klären uns durch die Blume über die Herzensneigung auf, welche er ansing zu einer jungen Griechin, der zweiten Tochter Kasos, zu hegen.

"Frei ist nicht, der sich frei nennt, sondern dessen Freiheit zum Pfeiler die Tugend hat." "Wie unvernünftig ist es, wenn man um Hilse ruft in der Todesgefahr; man sollte lieber um Hilse gegen das Leben bitten."

"Die wahre Liebe schätzt die zeitlichen

Sorgen gering."

"Wenn auch alles vergeht, die Liebe höret nimmer auf."

"Unschuldige Liebe fürchtet keine Zeugen." "Wessen Taschen leer sind, soll sich weder mit Karten, noch mit Liebe be-

fassen."
"Das Übermaß von Trauer und das Übermaß an Freude verkürzen beide das Leben, denn Thränenströme schwemmen es hinweg."

"Melancholie ist die Krisis des Schmerzes; sie ist der seelische Fieberherd: entweder führt sie zur Heilung oder zum Tod."

"Die Liebe, die nicht auf Achtung begründet ist, hat keine lange Dauer."

"Das Bolk, das die Leiden seiner Brüder nicht wie seine eigenen empfindet, ist kein glückliches."

"Die Liebe ist der Lebenshauch aus dem Paradiese; wenn die Menschen nie geliebt hätten, wäre die Sonne erloschen."

"Wahre Liebe ist hell wie das Morsgenrot und verschwiegen wie das Grab."

"Einem wahrhaft liebenden Herzen bleibt selten die Eifersucht erspart."

"Im Unglück erkennt man die wahren

Freunde: zum Glücklichen kommt jeder Hund gelaufen."

"Hüte dich vor dem, dessen Auge kalt, dessen Lippe ohne Lächeln und dessen Gesicht bleich ist!"

"Glücklich der Greiß, der die reinen Freuden der Jugend noch empfinden kann."

"Armut ist oft freigebig, manchmal nur um sich zu verbergen."

"Für den Unglücklichen ist die kleinste Freude groß."

"Eine Lüge genügt, um in einem liebenden Herzen das Bertrauen zu zerftören."

"Wenn Freude oder Schmerz von unserer Seele Besitz ergriffen haben, wissen wir nicht mehr, mit wem wir reden."

"Der Takt ist ein Geschenk der Natur, wie der Egvismus eine Herzensarmut."

Unter andern wollen wir noch die folgenden nennen, die mehr ein Bild als ein Gedanke Gysis' genannt werden dürften:

"Die Zeit ist überall die gleiche; wie Blumen die Erde, schmücken Sterne den Himmel. Natur webt mit einer Hand das Gewand, das sie mit der anderen zerstört."

"Das schönste Opfer für das Herz eines Unglücklichen ist die Ergebung in den Willen Gottes."

"Wie schön kleidet den Geist Bescheis benheit!"



2166. 51. Rinberftubien.

"Wie sonderbar, daß im Kampfe des Lebens mit dem Tode der lettere siegt!" "Der Glückstraum vergeht wie ein Blit und hinterläßt Bitterkeit im gequälten Herzen. Alles auf Erden ist Wahn, eins

VI.

Am 24. Juni 1874 gegen 6 Uhr abends fehrt Gufis nach München zurud, und an diesem Tag finden wir in seinem nur ist Wahrheit und das ist das Leid." Skizzenbuch einen flüchtigen Entwurf zur



Abb. 52. Bortrat ber alteften Tochter bes Rünftlers, Benelope. Unvollendet.

Mit diesem pessimistischen Ausdruck wollen wir die Reihe von Aphorismen schließen. um eine der schönften Lebensperioden Byfis' zu betrachten, obwohl unter den übrigen Sätzen im Tagebuch auch noch fteht:

"Berbrich dir nicht den Ropf über anderer Werke!"

späteren "Kinderverlobung in Griechenland". Von nun an füllen fich die Blätter mit Motiven aus seinem griechischen Aufenthalt. Die fruchtbarste Periode des Genremalers und zwar des orientalischen, beginnt; er ist nur physisch in München, seine Gedanken kehren unaufhörlich zu den

Schönheiten des Agäischen Meeres zurück. Sein Pinsel stellt uns das Leben in Athen, Tinos, Smyrna mit wunderbarer Kraft dar. Folgen wir dem Skizzenduch: Entwürfe zu Medaillen, mit Amoretten geschmückte Lampen und Leuchter.... Projekte zum Haus, das er für seine künftige Familie dauen wollte und nie errang,

Ghsis geht viel in Gesellschaften, sieht viele Leute und wird sehr viel eingeladen. Bon nun an verzeichnet er in seinem Tagebuch hauptsächlich pekuniäre Erfolge: Um 25. März kauft Riegner die "Beichte", am 3. Juni derselbe den "Maler im Drient", am 8. Oktober die "Kindersverlobung"; im Dezember erhält der



266. 53. Benelope, ältefte Tochter des Rünftlers.

ein Entwurf zu einem stehenden Sathr, zu einem orientalischen Musikanten.

1875. Ohne Datum springt uns plötslich dieser Ausspruch entgegen: "Ich glaube weder an gute noch an böse Dämonen." Am 1. Fanuar notiert er sich den großen Erfolg, den seine "Wallfahrt" (vom Kunstverein in Wien angekauft) gehabt hat. Gleichzeitig erwähnt er seine Aufnahme in die Künstlergesellschaft "Allotria".

englische Kunsthändler Wallis die zweite Lariante der Wallsahrt. Dann erwähnt er noch die Abreise seines Freundes Lytras nach Athen, seinen Besuch im Atelier Lindenschmits, seine Begeisterung für ein Korträt Lenbachs. Zum Schluß citiert er die drei Dinge, die Cato in seinem Leben am meisten bereute: nämlich daß er einer Frau ein Geheimnis anvertraut, eine Seereise gemacht und einen ganzen Tag nicht gearbeitet habe.



Abb. 54. Porträtstigge mit weißer Kreibe auf schwarzem Papier.

Im Stizzenbuch tauchen nach und nach die Bläne zu einem allegorischen de= korativen Bild auf: Kinder= studien, Gruppen, die Gysis immer mehr zusammenkom= poniert. Auch realistische Motive mischen sich darunter ein und genrehafte, alles die Genesis des Werkes "Die Runft und ihre Ge= nien", das langsam Form gewinnt. Der Gedanke der den Genius beflügelnden Liebe ist noch nicht vorherr= schend. Außerdem finden wir noch andere Augen= blickskinder, vom Impuls geboren: eine Mutter, die hinter einem Rind in die Thüre tritt, ein arbeitendes Mäd= chen, ein Weib mit einer Amphora auf der Schulter kommt eine Stiege herab. Wir sehen auch ihn inmitten seines

Zimmers und Land schaftsreminiszenzen aus Rleinasien.

1876. Seine Verlobung. — Für dieses Jahr ist diese Ghsis die Hauptsache. Er scheint vorher schon in großen Dimensionen das Bild "Kunst und ihre Genien" begonnen zu haben, welches der Ansang zu seinem Auftreten als großer Ibealist gewesen. Er sucht die "Freude" darzustellen und zweis oder dreimal versucht er sich mit dem "Kattenfänger von Hameln". Vom September datiert die Stizze zweier Frauen aus Tirol, die ein Jimmer betreten.

In dieses Jahr fällt seine Reise über Tirol nach Benedig. In seinem Skizzenbuch führt er uns über die Alpen nach Benedig. Zeichenungen von Segelschiffen, Gondeln und Matrosen mischen sich unter allegorische Gedanken und Entwürse. Er kopiert in der Akademie Tizians Assunt, die später mit einem andern in Florenz kopierten Tizian



Abb. 55. Studie mit weißer Rreibe auf ichwarzem Papier.

ben Hauptschmuck seiner Wohnung ausmachte. Wir begegnen noch einer Reminiszenz aus bem Palazzo ducale, einer zweiten an das Ca d'oro, für welches er so sehr schwärmte, daß er erklärte, er müsse in früheren Jahrshunderten gewiß einmal dort gelebt haben.

Im Februar 1877 trifft er Reisevorbereitungen für Althen, wo er sich verheiratet und mit seiner jungen Frau nach München zurückschrt. In dieser Zeit fühlt er, scheint es, das Bedürfnis, eine Liste seiner früheren Arbeiten zusammenzustellen, und verzeichnet alle fertigen Bilder von 1874—1877. Uns scheint dadurch auch

allgemeinen nur die Lokalfarbe, das heißt bestimmte Zeit und Umgebung, zu abstrahieren braucht, um z. B. eine Defreggerszene ebenso fremdartig erscheinen zu lassen, wie eine türkische Schule von Decamp oder einen marokkanischen Markt von Buchser, und dadurch bewiesen, daß ein Münchener oder Pariser Interieur dieselbe künstlerische Berechtigung habe, wie eine Hasenszene in Smyrna oder Messina.

Hier nun wollen wir, neben der theoretischen Ühnlichkeit derselben, noch die Unterschiede in deren Praxis erklären. Wenn wir auf Gemälden unsere Straßen



Abb. 56. Studie mit weißer Rreibe auf ichwargem Bapier.

ber Moment gekommen, seine Kunstperiode als orientalischen Genremaler eingehend zu besprechen, da sie fast diesen ganzen Zeitzabschnitt ausfüllt. Davon auszunehmen brauchen wir nur: Nymphe und Eros, den tanzenden Faun, und die Ilustration zu Schillers Semele, als besondere Merksteine, die Ghsis' Wendung zur hohen Kunst bezeichnen, ebenso wie in seiner Genremalerei die drei "Pisserari" den Übergang von deutschen zu ausländischen Motiven, zu Darstellungen aus dem Drient bilden.

In einem früheren Kapitel haben wir auf die Analogie der deutschen Genreszenen mit den griechischen in Gysis' Kunst hingewiesen; und behaupteten, daß man im

und Bauern dargestellt sehen, interessiert uns natürlich diese Wiedergabe der zeitgenössischen Motive; aber ebenso natür= lich steigert sich dieses Interesse Anblick von Gestalten, die weniger abgehärmt oder überarbeitet sind, und deren Züge weder durch Laster noch tiefes Denken ihre Ruhe verloren haben; urwüchsige Typen mit Kostümen, die malerischer als unsere konventionellen Kleider und besonders die durch das Leben im Freien edler entwickelten Glieder der Orientalen können nicht verfehlen, das gleiche Thema in unseren Augen zu erhöhen, selbst wenn die Runft beiden Genren auf derselben Stufe stünde. Es ergreift uns hier mehr die Schönheit des Modells als die Kunst der

Wiedergabe und paradog wäre es, zu behaupten, daß alle Motive für den wahren Künftler gleich seien; freilich wird er es verstehen, aus jedem Ruhen zu ziehen für seine Kunst, aber eigentlich nur so wie ein Verhungernder alles verschlingt, was ihm in die Hände kommt, oder wie der Körper aus jeder Nahrung das absorbiert, was zu seinem Wachstum nötig ist. Aber deshalb werden gewisse Mahlzeiten doch stets schmack-

empfand gewiß ebenso, ohne es zuerst zu ahnen, denn wie neugestärkt erhob sich seine Kunst, als er, in seine Heimat zurückgekehrt, die ganze Schönheit des Orients vor sich sah. Altbekannt war sie ihm, doch wieder neu und er so in der besten Bersassung, um sie in ihrer ganzen Größe zu empfinden. Er sah sie mit freierm Blick, denn seit Jahren hatte er eine ganz andere Formenwelt von Physiognomien und Ums



Abb. 57. Sphigenia, jungfte Tochter bes Runftlers. Rreibeftubie.

hafter sein als andere, und viele Gerichte pikanter als Rindsleisch, wie uns der gesteigerte Appetit bei gutem Essen deutlich beweist.

Allerdings gilt alle diese Beweisführung mehr für den Beschauer, als den Maler, der mit Herz und tiefster Empfindung sein Sujet erfassen muß, was denn auch gewöhnlich mit der Heimatsliebe zusammensfällt. Denn wenn wir Defregger oder Egger-Lienz die Tiroler Motive, Sdelseldt seine sinnländischen entzögen, würden sie wie Verbannte in ihrer Kunst hinsiechen. Gysis

gebung wahrgenommen. Diesmal bot ihm das Vaterland das unvergleichliche doppelte Entzücken: die Kindererinnerungen gepaart mit der Verwirklichung des idealsten Schönsheitstraumes, den er einstweilen zu träumen gelernt und dies alles vom goldenen Licht des Südens verklärt. Er offenbart sich auch sogleich als ein ganz anderer: Sobald er die gedämpften Nüancen des deutschen Halbunkels und bessenschene braune, graue, grüne und rosige Töne mit den kräftigen roten, violetten, gelben und weißen Gewändern der Griechen und



Abb. 58. Die Gemahlin bes Rünftlers.

Kleinasiaten vertauschen durste, verdoppelte sich seine Kunst an Kraft, Freiheit und Leichtigkeit; er malt mit solcher Breite, daß er plöglich nicht nur neben, sondern fast über die meisten der besten Orientmaler zu stellen ist. Um meisten erinnert er an Decamp; aber Ghsis hat den Borteil über

nungen, obwohl beide oft dieselbe Personlichkeit wiedergeben; in der Zeichnung bleibt Ghsis Detaillist und folgt mit spitzem Stist gewissenhaft allen Einzelheiten der weichen Draperien oder gestickten Stellen der alten, malerischen Kostüme, während die Ölstudien voll außergewöhnlichen Schwunges und



Abb. 59. Siftoria. Platat ber Münchener Rünftlergenoffenichaft. (Bu Seite 107.)

diesen, daß seine Motive heimatlich sind: in den Gestalten seiner orientalischen Szenen stellt er seine Familie dar oder die ihm durch den alten Nationalhaß wohlbekannten Türken.

Keine Schule bietet Studien, die an Breite und Birtuosität seine eigenen aus jener Zeit übertressen. Die Farbenstizzen scheinen fast ein Widerspruch mit den ZeichTemperaments sind. Allerdings wären solche Mobelle auch im stande, Mut und Kraft mitzuteilen: man kann nicht leicht kühnere und schönere Typen (Abb. 17—20) sehen als diese riesigen Baschi-Bozuks; undiszipliniert und fanatisch, sehnig und mit seinen Gelenken wie aus Stahl, Beinen wie aus Mahagoni-holz, falkenartigen asiatischen Zügen stehen oder sitzen sie in weißen enggefalteten Draperien

vom farbigen Gürtel zusammengehalten, der mit Waffen gefüllt ist; oder sie sind umhüllt mit dem tiefblauen Gewand, das Ghsis so liebt. Diese Darstellungen sind lebendige Flustrationen für die Geschichte der türkischen Blutbäder; es ist der Thpus des orientalischen Halsabschneiders, der uns

Vierge in seiner "Bosnischen Ausrüstung nach Notizen von Charles Priartes" hat solch einen wahrheitsgetreuen Thpus dieses menschlichen Raubtieres von unnachahmlicher Eleganz und Schönheit gegeben, dessen Nactheit von malerischen Lumpen nur halbverhüllt ist. Kein Ton ist grell; unter all

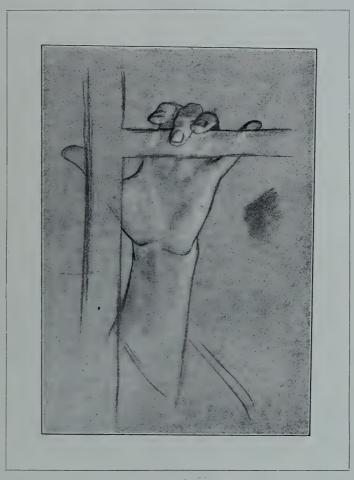

Abb. 60. Sanbstubie gum Platat harmonie. Im Befit von Rub. 3bach Cohn in Barmen.

in diesen Blättern entgegentritt — kein Maler bietet uns eine ähnliche Sammlung von orientalischem Bollblut-Gesindel; nur ihr Anblick ist die genügende Erklärung für alle Metgeleien, welche die Türken sogar im neunzehnten Jahrhundert in Psara, Chios, Kreta, Bulgarien und Armenien verübt haben. Weder Kaffet in seinem berühmten Bild "Werber in Smyrna" noch

den kräftig blau oder roten Nüancen herrscht eine wunderbare Harmonie, weich, voll und ernst, der Reichtum und die Noblesse dieser ganz eigenartigen Farbenaktorde ist Gysis' alleiniges Eigentum. Einige stellt er sizent in wunderbar sein beobachteter Stellung dar; wenn diese Figuren aufstehen werden, dann haben sie auch einen ganz indivibuellen Ganz, als ob sie in weiter Ebene sich

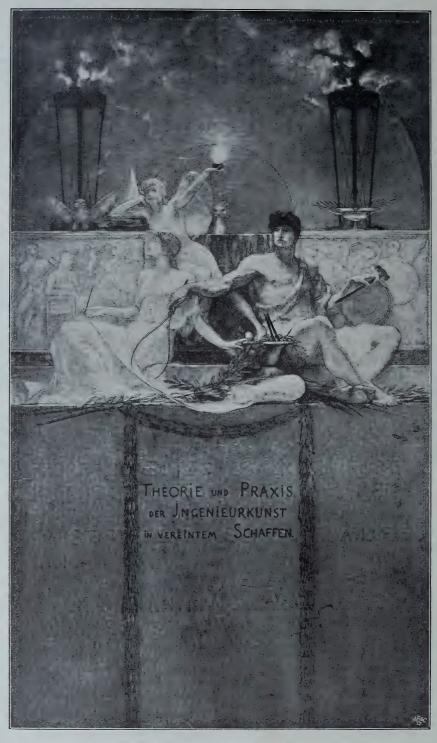

Abb. 61. Diplom der Ingenieure: Theorie und Pragis. (Zu Seite 110.)

frei bewegten: es sind Marobeurs, die sich nicht an die Straßen halten, Abenteurer ohne eine Spur von Disziplin oder den Ehrgeiz irgend einen Kang einzunehmen, bald als Anführer, bald als Deckung gebraucht; während halber Tage verschwunden stellen sie sich plöglich nach rasendem Ritt an die Spike des Zuges: aber zur Zeit

Linke faßt den Gürtel, die rechte ruht auf dem nackten Bein: wer den Orient kennt, weiß, daß nichts zufällig ist: das geringste Detail der Stellung ist wahr; die Hände und Füße selbst sind theisch, haben ihre Abstammung und Geschichte, eine ethische und soziale Individualität. Die zweite Gestalt ist wohl ein Araber oder Fellah;



Abb. 62. Sathr, fich eine Pfeife ichneibenb. (Bu Seite 110.)

ber Beuteverteilung, Plünderung und des Blutbades sind sie stets zur Hand. Auch den Nubier- und Sudanen-Typus sührt Ghsis uns vor. Der eine sitzt auf einem Strohstuhl, den einen bloßen Fuß daraufgelegt, während er den andern mit einem Pantoffel bekleideten auf den Boden stemmt; das Hemd öffnet sich über der braunen Brust und darüber liegt die kleine grüne Weste mit den silbernen Knöpsen. Die

er sitt mit weitgespreizten Beinen da, die Füße in Pantoffeln stedend; während er die eine Faust kühn in die Seite stemmt, läßt er die andere weit vorn auf der gefältelten Fustanella ruhen. Bei einem Italiener, Franzosen oder Deutschen sindet man nie diese Stellung, denn sie zeugt von der Gewohnheit nicht auf dem Sessel zu sitzen, sondern mit gekreuzten Beinen auf dem Boden zu fauern. Eine vielsach gewundene

Schärpe bedeckt den Körper, die geschlitzten, weiten Ürmel erinnern fast an die Wode unserer Großmütter und das weiße Tuch um den braunen Hals läßt den halb träusmerischen, halb brutalen Charakter des bartsosen und sinnlichen Gesichts mit den glänzenden Augen noch mehr hervortreten.

Berhältnis der Hundebesitzer unserer Zeit zu ihren vierbeinigen Untergebenen erblicken und unter diesem Borwand einer ganzen Aufzählung von Gesellschaftsklassen beiswohnen, zeigt sich uns hier im "Hühnerdieb" ein getreues, ziemlich aussührliches Bild des türkischen Lebens. Aber . . . die Ausse



Mbb. 63. Der verlorene Cohn. (Bu Seite 112.)

Diese Typen und manche andere, die er in jener Studienreise nach Kleinasien gesammelt, verwendet er in seinem großen synthetischen Gemälde "Die Bestrasung des Hühnerdieds" (Abb. 21), das Gysis 1873 in Athen aussührte. Diese Darstellung hat etwas Feudales, indem sie in eine etwas burleske Szene, mit starken Farben aufgetragen, die Hauptcharaktere des ottomanischen Reiches gruppiert. Wie wir in der "Hundevisstation" eine ganze Abhandlung über das

lese Menschen aus allen Lebenslagen bes Prophetenreiches ist in malerischer Umgebung zu bewegter Handlung gruppiert. Hier begreist man den von uns genannten charakteristischen Unterschied zwischen einem Beschluß unserer so weise geregelten abendländischen Polizei, der zuerst bekannt gegeben und am nächsten Tag in allen Blättern zu lesen ist, und einem orientalischen Standal, dessen Lynchjustiz in sast kindlichen Somischer Weise vom Bolk ausgesten

übt, durch einen fatalistischen Beigeschmad aber fast tragisch wirkt. Wieder einmal begreift man die Verklärung eines Kunstwerkes durch die Versetzung in die Versgangenheit, oder in eine fremde Welt, in welche unsere Neugier noch nicht hat ein-

Berlin ober London gemalte Szene wäre. Und doch ist diese Genauigkeit in den Details gering zu schätzen im Gegensatz zu der wunderbar seinen Beobachtung der Typen, Draperien, Bewegungen und Stellungen. Wir müssen es wiederholen: man sitzt nicht



Abb. 64. Attstubie gur Rohlenzeichnung Der berlorene Sohn. (Bu Seite 112.)

dringen können; überhaupt durch alles, was ihm diese Darstellung von weniger bekannten Then und Kostümen, oder energischen Gewohnheiten und ungewöhnlichen Szenerien erlaubt.

Nun haben wir endlich ein orientalisches maler: sie verleihen ihren Türken und Be-Bild, das selbst in seinen geringsten Details duinen unser eigenes Auftreten und statt auf uns so wahr wirkt, als ob es eine in eines wahren Thpus bieten sie uns entweder

in berselben Weise nieder in Konstantinopel wie in München; man hat auch in beiden Städten nicht die gleichen Handbewegungen oder Kopfstellungen, aber darin liegt meist die Schwäche der abendländischen Orientmaler: sie verleihen ihren Türken und Beduinen unser eigenes Auftreten und statt eines wahren Tydus bieten sie uns entweder

Schauspieler oder maskierte Modelle. Gusis aber war im Drient geboren und im fortwährenden Verkehr mit dem Volke, deshalb konnte er diesen Mißgriff nicht machen; der Eselreiter im "Hühnerdieb" trägt den unleugbaren Charakter seiner Profession und seiner Rasse, auch ist ber Gsel ber kleine, feingebaute und bockbeinige des Südens, die Gaffenjungen find larmend und roh, ber Plebs türkischer Städte, und der Zaptie zur Linken sieht aus, als wollte er eine drastisch-komische Geschichte erzählen. Die Vornehmheit des alten Aga, der alles Weltliche durchgekostet und mit würdevollem Fatalismus das Leben nimmt, der Neger, dem das Veranügen über das possierliche Schauspiel aus den Augen lacht, der väterlich vernünftige Kaufmann im Hintergrund und vor allem die zuversichtliche Ruhe und Schönheit des Wächters, der an ein stolzes

Abb. 65. Aftstudie zur Rötelzeichnung Anmphe und Eros. (Zu Seite 112.)

Vollblut gemahnt und die Hand auf seinen Krummsäbel legend im Schmuck seines helmartigen Turbans und archäischer Büchse ernst einherreitet: alles das ist wundervoll beobachtet und tabellos gemalt. Temperament und kontrastvolle Würde, starkes Licht und kräftige Schatten, alles voll Farbenlust, vereinigen sich, um es zu einer Perle zu stempeln.

Gepriesen sei der Künstler, der in einem einzigen Werk die vielsachen Eindrücke einer schönen Studienreise glücklich vereinigen kann und mit einem Schlag das wahrheitsgetreue Bild einer uns fremden Welt zu geben vermag. Solch glücklichen Griff hat Gysis mit dem "Hühnerdieb" gethan, der berechtigt ist, seinen Platz unmittelbar neben den "Algerischen Frauen" von Delacroix, dem "Lagerplatz" von Fromentin, der "Türkischen Schule" von Decamp und dem "Bluturteil

unter den Kalifen" von Regnault einzunehmen, überhaupt zu den fünf oder sechs Meisterwerken gehört, welche die Willfür und den Fanatismus des muselmannischen Reiches am besten charakterisieren.

Mls es Gysis sich bann zur Aufgabe machte, das Leben seiner engeren Beimat. Griechenlands. darzustellen, stürmten zu viele Kindheitserinnerungen auf ihn ein. Als Maler steht er auf derselben Söhe. aber — allerdings wissen wir nicht, ob er es je beabsichtigte - es ge= lang ihm nicht, wie das türkische im "Hühnerdieb", auch das grie= chische Volk in einem einzigen Werke umfassend zu kennzeichnen. "Geheime Schule" ber "Rar= neval" und die "Wallfahrt" fann man nicht so ausschließlich griechisch nennen wie den "Hühnerdieb" erklusiv türkisch; dafür haben diese drei Werke andere Verdienste, deren wir jest gedenken wollen. Bor allem ist das Thema neu, und obwohl es auch vor Gysis schon griechische Genremaler gegeben, stehen deren Werke doch weit unter ben seinen. Bida, ber Mustrator, beschränkte sich darauf, orthodore Kirchen und Klöster auszuschmücken und von Ralli ist uns überhaupt kein bedeutendes Bild



Abb. 66. Rite, ben Siegestrang windend. (Bu Seite 112.)

Man begreift, daß Gysis in zwei verschiedenen Perioden wieder sich der Darstellung von griechischen Volksszenen zuwandte; er hatte so reizende Situationen erlebt, so viele Eigentümlichkeiten seiner Beimat, deren intimste Bedeutung nur er er= riet; dazu ahnte er, daß der volkstümliche Charakter an den Ufern des Archipels so gut wie überall im Aussterben begriffen war. Die "Wallfahrt" (Abb. 22), ein religiös= tragisches Motiv, und ein volkstümliches voll Lebenslust, "Der Karneval in Athen", bilden Anfang und Ende dieser Beriode, in welcher endlich Gysis' Schönheitsideal zum Ausdruck kommt. Die übrigen ähnlichen Werke sind dazwischen zu gruppieren.

viel frohe Farbentone, so viel menschliche Schönheiten im "Hühnerdieb" und im "Karneval" zu finden sind, so viel reizende griechische Frauen und kräftig-stolze Söhne des Islam voll Leben und Bewegung, ebensoviel Schmerz und gedämpfte Leidenschaft herrscht in der Komposition der "Wallfahrt". Mehrere Varianten, bald Hoch-(Abb. 23), bald Querformat existieren davon, denn stets vermochte dieses Thema Gusis von neuem zu ergreifen. Mit so einfachen Mitteln wurde wohl selten ein so packender Eindruck erzielt. Die lette, in Querformat (Abb. 24) komponierte Wiedergabe dieses The= mas enthält einen einfachen Farbenakkord von ernstem sattem Braun mit einer zum Tragischen verdüsterten Nüance des bekannten blauen Tones, den wir kurzweg Gnsis-Blau nennen möchten, im Anschluß an ein Beroneser = Brun, Tizian = Rot ober Ban Dyck-Braun. Er dehnt sich aus über die ganze Landschaft und findet ein Echo in den Figuren.

Diese. Mutter und Tochter, vereinigen

dies — hat barfuß die Wallfahrt zur wunderthätigen Kapelle im Gebirg unternommen, sagen wir zum Heiligtum Sankt Georgs am Lykabettos. Der Steig ist rauh; das Mädchen bricht vor Erschöpfung zusammen; Rerze und Opfer entgleiten ihrer Hand. Sie wird das Ziel nicht erreichen. das ihr der Horizont vergebens im Hoff-

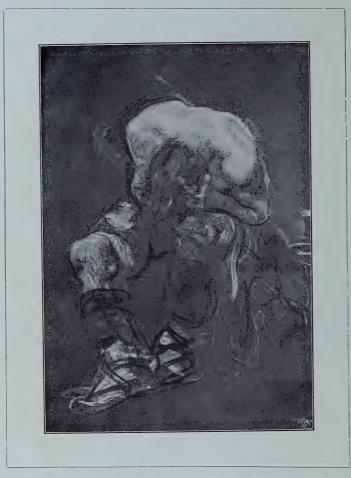

Abb. 67. Attftudie gur Rötelzeichnung Die Reue. (Bu Geite 113.)

in sich die Quintessenz von allem Leid, Schönheit und tiefer Empfindung, die je gemalt wurden. Die in ihrer wunderbaren Einfachheit großartige Landschaft gemahnt uns trot ber bämonenbannenden Nähe ber Wallfahrtskirche an prometheische Felsen . . .

Nur einige Zeilen über das Thema: aus dem goldenen Botivherzen schließen wir

nungsschimmer verklärt zeigt, und welchem die gequälte Mutter sich hilfesuchend zu= wendet. Dem intensiven Schmerz der beiden Frauen die wilde Schönheit der einsamen Landschaft entgegenzustellen, die düstere Wolfenstimmung und den stumm brütenden himmel mit ihrer Verzweiflung in Gin-Eine liebesfranke junge Griechin — benn klang zu bringen — bas war die Aufgabe, die Gysis sich stellte und meisterhaft gelöst hat.

Hier ift nichts zu bemerken von dem zögernden Herum= tasten, dessen Spuren Romposition und Ausführung "Karneval" tragen. Schon im erften Entwurf zur "Wallfahrt" gibt Ghsis die ganze Summe von höchster Empfindung und er= greifendster Stimmung, die das vollendete Werk auszeichnen. Reines feiner geistigen Rinder ward so schön empfangen, und edel, weich, voll melancholischer Schönheit entsproßt es gleich einer herrlichen Ur= waldpflanze feiner



Abb. 68. Männlicher Aft. Rötel.

Phantasie. — Die zarte, nach rückwärts Untlitz wunderbar mit dem büßerfarbenen gesunkene Mädchengestalt, deren todblasses Gewande harmoniert, die Kraftlosigkeit des



Abb. 69. Männlicher Att. Rotel.

halberstarrten Armes, sinden ihr Symbol in der am Boden stehenden mattbrennenden Kerze. Die grausame Unerbittlickseit des Schicksals, das taub ist für alles menscheliche Elend, versinnbilblicht der über dem Ganzen lagernde, beängstigende Gewitterhimmel, und die Härte der ringsum starrenden Felsen vollenden den Eindruck töd=

herzen, dem Funken des ewigen Lichtes gleich, der in der scheidenden Seele des armen Mädchens glimmt. Alles das hatte Gysis gefunden, ehe er es gesucht — eine Inspiration im vollsten Sinne des Wortes.

Zwar ift es heilsam, wenn der Gedanke an den Tod die Lebenden nie ganz verläßt da aber das Leben uns gegeben ist, damit



Mbb. 70. Die berlorene Geele. (Bu Geite 113.)

lichster Verzweiflung. Man fragt sich nicht mehr: "Wird sie sterben?" — nur "Wie lange wird sie noch leiden müssen?" Und bennoch, jeder Augenblick hat seinen melancholischen Keiz, seine tragische Schönheit. Das auch verwochte Gysis zur Darstellung solchen Leids. Die Agonie der sanstesten Schicksalsopfer, Iphigenie und Ophelia, kann uns nicht mehr ergreisen als der Todeskampf dieses Griechenmädchens. Gin einziger Lichtblitz erglänzt auf dem silbernen Votiv-

wir es möglichst reich gestalten, soll unser Geist nicht zu lange der Trauer sich hingeben, denn Schmerz und Leid bleiben keinem hienieden erspart. Das griechische Bolk ist glücklich und sorglos, zu sehr an die kräftige Sonne des Südens gewöhnt, als daß die dunklen Schreckbilder der christlichen Religion ihm starken Eindruck machen könnten. Sein Kultus kristallisierte sich gar bald zu einem mehr dekorativen Formentum, das den Augen ein prächtiges Schauspiel,

dem Leben einen neuen Reiz verschafft. Deshalb, weil der einzelne sterben muß, hört die Welt nicht auf, durch Geburt und Leben fortzubestehen und mit dieser Schöpferslogik reiht auch Gysis an die Tragik der "Wallfahrt" das lebensvolle Gemälbe der "Kinderverlobung". Uns Abend-

sich zu ben Kindern neigend, dem festlich geschmückten Mädchen eben den Ring anteckt. Freilich weiß keines der beiden Kleinen genau, worum es sich eigentlich handelt, aber der Knabe betrachtet dennoch mit altklugem Ernst den Reisen an seinem Finger. Zur Rechten und zur Linken sind nach Kang und



Abb. 71. Studienkopf. Abtelzeichnung. Im Besite von Prof. Ludwig Billroider.
(Zu Seite 113.)

länder führt dieses Werk ins Mittelalter zurück und erscheint uns wie eine volkstümliche Version von den vielen historischen Kinderhochzeiten, deren prunkvolle Inszenierung gar manche unserer alten Chroniken mitteilt.

Im griechischen Interieur steht an seinem weißgedeckten Tischchen, das zum Altar ershoben ist, ein Kruzifix und das liturgische Buch, daneben der ehrwürdige Kope, der,

Würden die Verwandten und Eingeladenen gruppiert, und die beiden Mütter, die um die Kinder bemüht sind, bezeugen durch offenbare Befriedigung den Wert, den sie auf diese Verbindung legen. Kürdissslaschen, ein Faß, und eine gewöhnlich zur Wäsche gebrauchte Mulde, die jetzt aber einem Säugling zur Wiege dient, vervollständigen das griechische Interieur. Gewiß standen zu diesem Bild alle Freunde und Verwandten

glauben wir sie alle zu seiner Familie rechnen zu dürfen, und dadurch mit durchaus authentischen Typen und Kostümen es zu thun zu haben, denn Modelle von Profession

Gufis' Modell; vom Kind bis zum Greise bag einige junge griechische Maler bas schon aufgefaßt haben; hoffen wir nur, daß fie von Insis noch etwas mehr, nämlich fünstlerische Ehrlichkeit, lernen. Gin anderes Werk Gysis' aus jener Zeit, als er mit frischem Ideen-



Abb. 72. Arachne. Mit Genehmigung ber Verlagsanftalt Fr. Brudmann in München. (Bu Seite 113.)

gab es damals in Athen glücklicherweise material aus Athen nach München zurückgar nicht. So wie alle diese Gestalten eigentlich Porträts zu nennen sind, so sind auch die griechischen Genreszenen getreue Überlieferungen der damaligen Volkstrachten, die dort wie bei uns heute entweder verändert oder gang abgeschafft find. Es scheint, erwählte Modell ift ein reizender Backfisch,

gekehrt war, ist ber "Maler im Drient". Damit gibt er uns einen Begriff von dem neugierigen Erstaunen, welches die ersten Arbeiten bes jungen Runftlers bei feinem Besuch in der Heimat hervorriefen. Das

aber troh allem Zureden der Verwandten, die das Porträt gerne besäßen, ist das scheue Mädchen nicht zum Sizen zu bewegen. Die Nachbarn würden sie vielleicht necken, möglich auch, daß sie als echte Drientalin abergläubisch ist. Barfüßige Gassenjungen sehen zu und machen ihre spöttischen Bemerkungen, umsonst sucht der Hausberr den an der Thüre Stehenden den Eintritt in das schon überfüllte Gemach zu verwehren, der Eingang ist belagert von einer

Effekthascherei oder Buntheit, wie Fortuny, auch nicht die wechselnden Reslege eines Regenault, die beide damit nur das Erstaunen ausdrücken, welche die Sonne des Südensihnen, den Abendländern, entlockt. Umsonstift man nicht ein geborener Grieche; die Atmosphäre Athens hat die klassische Einsfacheit geboren; sie gestattet keine Berschwommenheit, keine Flussionen, keine Fata Morgana. Im Gegenteil kann man am hellen Mittag, im schattigen Hofe liegend,



Abb. 73. Ropfstudie gum Ronditor. (Bu Seite 113.)

neugierigen Menge, die ganze Straße sucht in dies Hauß zu dringen, das ganze Viertel ist ausgeregt über das neue Vorkommnis und von Mund zu Mund fliegt der Name des jungen Künstlers, wie damals, als Ghsis öffentlich in der Schule von König Otto gelobt worden war. Mitten in der bunten Szene aber sitzt der arme Teusel von Maler und sucht im Flug eine Beswegung, nur einen Zug des widerspenstigen Modells zu erhaschen. Die ganze Szene gibt Ghsis wieder mit dem ehrlichen Pinsel eines Porträtmalers und der Einsachheit und Selbstwerständlichkeit in der Farbe, wie nur der im Land Geborene sie hat; keine

durch den kristallklaren Aether die Sterne schimmern sehen, und heute wie ehedem würde die Lanze der Athena Promachos hinüberglänzen bis Kap Sunnion.

Wie das vorgenannte Bild gehört auch die "Erfte Beichte" (Abb. 25) (1875) zu Gysis' feinsten Kinderpsychologien. Ein alter Priester ersorscht das Gewissen eines schüchternen kleinen Mädchens, während dessen Wutter, hinter einem halbgeöffneten Laden verborgen, lächelnd zuhört. Gysis hat mehrere Entwürfe zu diesem Werke hinterlassen, und reizvoll ist es, den Weg zu verfolgen, den der Meister gewissenhaft geht, stets die Verseinigung zweier Ziele anstrebend, die heute

nur getrennt zu finden sind: psychologische

in ber Blütezeit bes Spezialistentums meift | feine Anspielung finden wir in bem Werte, bloß mit zwei unbedeutend scheinenden Details Wahrheit und fünftlerische Schönheit. In ausgedrückt: die Sammelbüchse des Popen ist einem seiner ersten Entwürfe sollte die klein, aber ein mitgebrachter Sack gar groß Mutter bem Kind Mut zum Bekennen seiner | - wir vermuten, daß in dieser Gegend die



Abb. 74. Der Ronbitor. Aftstubie. (Bu Seite 113.)

Sünden einsprechen, und war, fast als Pendant zur Figur des Popen, an der anberen Seite des Kindes gedacht. Aber ungleich wertvoller an Menschenkenntnis als auch an Komposition wurde das Bild, als Gysis die Frau hinter dem Fenster halb verbarg. Wer Kinder kennt, begreift, daß die Kleine in Gegenwart der Mutter den Mund nicht geöffnet hätte. Noch eine andere folchem Leid begegnet und nun erscheint ein

Gaben an Lebensmitteln reichlicher fließen als die Geldsbenden.

Wie inmitten eines lächelnden Sees aus verborgenen Tiefen plötzlich kalte Quellen, so tauchen auch unvermutet unter den Werken voll Hoffnungen und Lebensluft bei Gysis Darstellungen von unsäglicher Traurigkeit auf. Schon in der "Wallfahrt" sind wir zweites: "Die Rückehr ber Witwe." Auch in diesem Thema ist die Lokalfarbe bes Drients eine Erhöhung ber Wirkung, benn hier steht Gusis stets ein Sauptfaktor, alte finnreiche Gebräuche, die noch nicht wie jungen Bitwe die gange Bergweiflung über

nehmende Freundin empfängt sie in einem kleinbürgerlichen Interieur jedes charakteristischen Reizes bar. Anders bei Gysis: auch er weiß in die trostlose Haltung der



Abb. 75. Der Konditor. Gewandstudie. (Bu Seite 113.)

im Abendland durch das lange Abschleifen den schweren Verluft zu legen, auch die ber Sitten, die Konvention, ausgerottet sind, zur Steigerung des Ausdrucks zu Gebot.

In Alfred Stevens' "Erstem Besuch" befigen wir ein Bild, bas einen gang ahnlichen Gedanken behandelt, fein empfunden und vorzüglich gemalt ift; aber Mutter und Tochter sind Alltagstypen in unmalerischen fonventionellen Gewändern und die teil-

alte Mutter, den verwaisten Entel im Arm, in den feuchtschimmernden Augen eine ganze Welt von Liebe und Mitleid für die unglückliche Tochter, ist eine wahre Perle an Innigkeit — aber die Quintessenz der im ganzen Bild ausgesprochenen Trauer, das ergreifende Symbol des verlorenen Glückes sind die nach griechischer Sitte doppelten Hochzeitskränze, welche dies junge Weib als Reliquie mit heimgebracht. Nicht nur der Geliebte, auch ihr Glück ist gestorben — zwei welke Zweige, wie diese einst blühenden Zeugen ihrer Seligkeit.

kleine Heiligenbild an der Mauer, auf dem Lager der selbstgewebte Teppich, erinnert es an die naive Auffassung von früher, als man die Legenden in volkstümlicher Gegenwart darzustellen liebte.



Abb. 76. Poesie stimmt ihre Saiten nach einem Frühlingslieb. Aus Alegander Kochs "Deutsche Kunst und Deboration".

Gysis hat dieses Motiv des Leid noch einige Male verschieden behandelt: "Die Waisen bei der Großmutter" ist davon wohl das bekannteste. "Barmherzigkeit", eine junge blühende Mutter, die den fremden verwaisten Säugling an die Brust legt, ist wie ein reizendes Madonnenbild — das

Eine Gruppe von drei Bilbern, welche durch dasselbe Leitmotiv wie zu einer Trislogie verbunden scheinen, behandelt den ehemaligen geistigen Standpunkt in Griechensand: die Erziehung oder deren Mangel, den Unterricht zu einer Zeit, die keine Schule gestattete, und die Tradition. In



ABB. 77. Drei weibliche Afte.

allen Verwüstungen und Unterdrückung durch die Barbaren das nationale Bewußtsein der Beimatsliebe niederlegt, find "Die Märchen-Griechen und ihre geschichtlichen Sagen, oft erzählerin", "Die geheime Schule

diesen drei Werken halten wir den greif- mehr Wahrheit enthaltend als die eigentbaren Beweis in Sänden, wie sich trop liche Geschichte, erhalten konnten. Die drei Teile dieses Altars, auf dem Gysis seine tiefe



Mbb. 78. Weibliche Aftstubie.



Abb. 79. Männliche Attstubie.

unter den Türken" (eine der besten kulturhistorischen Darstellungen, die wir überhaupt in der Kunstgeschichte aufzuweisen haben) und "Der kleine Weise". Das mittlere dieser drei Werke hat fast tragische Bedeutung und seine Stellung zwischen den

zwei anderen Werken fröhlichen Inhalts verleiht auch dem darin ausgedrückten Lebensmut etwas Hervisches.

"Die Märchenerzäh= lerin" (Abb. 27) gehört in das Jahr 1884. Man ver= gleiche sie mit jener von Thoma, und zum erstenmal wird das Bild des Abend= länders weniger ungünstig erscheinen, benn im Bergleich mit Gysis' "Märchenerzählerin" fällt die Idee, daß die seine eine Malerei sein foll, gang weg, und bas ist gut für ihn, denn er ift dann bloß ein Dichter, und er dichtet gut, er weiß auch die Klippen der Anekdoten= malerei zu vermeiden. Da= für aber weiß Ghsis zu malen, und besitzt nicht nur Schönheitsdurst, sondern ech=

ten Schönheitssinn und sein Bild ift wiederum eine Dar= stellung von schönen Kin= dern und schönen Gebräuchen. Es ist Winterszeit und ein altes Mütterchen sitzt vor dem kleinen Kohlenbecken. das, wie der italienische "Scaldino", die einzige Hei= zung in den griechischen Dör= fern bildet; auch das am Boden ausgebreitete Riegenfell deutet auf Kälte. Um das wärmespendende Becken drängen sich lachende junge Mädchen und scheinen die Geschichten der Alten voll zu würdigen; den Jungen im Sintergrund befriedigen sie offenbar weniger, sie sind vielleicht lange nicht aben= teuerlich genug für die Ana= benphantasie, er hört lieber die Heldenlieder und Rampf=

berichte des Großvaters und der Beteranen aus den Befreiungskriegen. Hier wie in der "Geheimen Schule" entzückt uns die Gruppierung, die kauernden Stellungen voll Eleganz, die Bewegungen voll Leben und Wahrheit, die ausdrucksvollen schönen Ges



Abb. 80. Zwei Studien: Anie und Torfo.

beren Strohstuhl liegen, bis fie an die Reihe geliebten Heimat zu leben.

fichter. Die Spindel im Schoß ber alten | keine ausgedachten, keine gemachten; es find Frau, die Kürbisflasche mit dem erwärmen- sehnsuchtsvolle Kindererinnerungen des Meiben Wein, die Raftanien, die auf dem nie- sters, den der Wissensdurst abhalt, in seiner



Abb. 81. Weibliche Aktstudie.

kommen, gebraten zu werden, und die rei-. zenden Geschichten, die erzählt werden, geben ein behagliches Winterbild, in keiner Weise bemjenigen nachgebend, was wir Nordländer uns von einem gemütlichen Winterabend machen.

"Die geheime Schule unter den Türken" (Abb. 28) möchten wir als eines der hervorragenosten Werke Gysis' bezeichnen.

Obwohl wir weit entfernt sind von dem Und all diese Genreszenen find beängstigend, fast antiken Hauch, ber über

ber "Wallsahrt" liegt, über ber Euripides-Jungfrau in der Üschylos-Landschaft, verbirgt auch "Die geheime Schule" unter dem anspruchslosen Gewand des Genre ein heroisches Thema, denn sie versetzt uns mitten in die Schrecken der türkischen Gewalt-

schrei einer Mutter beim Tod ihres Kindes, oder vielleicht sogar die Thränen eines Kindes, das sein Spielzeug zerbrochen. Wo eine bedeutende Wenge von Energie, Wut oder Schwerz aufgehäuft, erscheint der Tod wie ein Erlöser, das Ende der Verzweis-



Abb. 82. Eco. Aftstubie.

herrschaft. Aber es ist eine alte Erfahrung, daß allgemeine Übel, wie Krieg, Gesangenschaft, Völkerunterdrückung viel geringer erscheinen, als die rein menschlichen Dramen, so persönlich und intim wie das der "Wallsfahrt". Der Vernichtungskamps, der zwischen zwei Völkern entbrannt ist, berührt unsweniger als der leidenschaftliche Schmerzenss

lung wie eine Erleichterung und Befreiung. Der starre und schweigende Schwerz des einzelnen dagegen, das menschliche Berstummen vor der Allgewalt des Todes oder des Berderbens, gebrochene Herzen und schuldloses Leid, das fragt: "Warum mir solche Grausamkeit?" alles das dringt viel mehr zum Herzen und stempelt die

"Wallfahrt" zu einem der unvergeßlichsten Werke.

"Die geheime Schule" ist ein ernster Mahnruf und sollte ihren Plat in jedem Lehrzimmer sinden. Griechenland kann stolz sowohl auf den Urheber als auf den Inhalt dieses Werkes sein, das im vollsten Sinne des Wortes ein nationales zu nennen ist. Nicht nur in Gysis' Lebenswerk ist es eines der schönsten Blätter, sondern auch in der ganzen griechischen Geschichte, denn es ist eine Hymne auf den tiefgewurzelten Sinn für Kultur, der trot aller Versolgungen der Türken im hellenischen Blut nicht zu

Freilich waren diese Schüler nicht aufgelegt zu Streichen oder lärmend; die Gesahr und Heimlichkeit dieser seltenen Zusammenkünste, mehr noch als die gesalbte Person des Lehrers, erhob diesen Unterricht zu einer heiligen Handlung und ehrsurchtsvoll wurde den verbotenen Lehren gelauscht. Im Bilde Gysis' empfindet man deutlich den Stolz des dom Heldenstehem Geborenen, verdunden mit einer fast religiösen Andacht, die beide uns ahnen lassen, mit welcher Seele er als Kind den Erzählungen dieser Ersahrungen und Leiden aus dem Munde der Beteiligten gelauscht haben mag.



Abb. 83. Löwenstudie zur Apotheose ber Bavaria in Nürnberg. (Zu Seite 115.)

unterdrücken war. Unter der damaligen Tyrannei war der Unterricht in griechischer Sprache und Geschichte strengstens verboten. Wenn es auch nicht gelang, die Mütter zu verhindern, ihren Kindern die eigene Sprache zu lehren, sollten doch keine Schulen diese Lehren weiterführen. Aber wie todesmutige Briefter zur Zeit der französischen Schreckens= herrschaft den sterbenden Gläubigen unter Lebensgefahr heimlich das Viatikum brachten, reichten auch die griechischen Geistlichen den Kindern ihres Volkes das Manna des Geistes in verborgenen Orten, die sorgfältig bewacht wurden. Solch eine Szene führt uns das Bild Ghsis' vor, ein Meisterstück im Helldunkel. Die Gruppierung erinnert in etwas an die der "Märchenerzählerin", nur umgekehrt, wie im Spiegel gesehen. Der Pope sitt links vom Beschauer, zu seiner Kechten ein ausmerksam horchender Knabe, der beim schmalen Lichtstreif zwischen den Läden des verschlossenen Fensters die weisen Worte aufzuschreiben versucht. Hinter den übrigen Knaben, von denen der mit dem soeben genannten schreibende und der ihm gegenüber sitzende lauschende die Krone bilben, sitt im dämmerigen Eingang ein junger, kräftiger Wächter, wie all die anderen eifrig zuhörend. Eine alte Kiste voll Bücher, ein paar Laternen, ein Bündel mit Lebens-



Abb. 84. Die Fllustration. Plakette. Titelblatt ber Illustrierten Zeitung vom Jahre 1900, Berlag von J. J. Weber, Leipzig. (Zu Seite 116.)

mitteln bilden nebst einem zur Schulbank erhobenen alten Sattel das Ameublement dieses Kellergelasses. Es ist ein wunderbar stimmungsvolles Bild und möchte man es radiert wissen von dem geistvollen Interpreten des "Beinrich VIII." und "Guten chenerzählerin" halten und ein reizen-

glänzen zu sehen, daß der Sprößling im Festhalten am nationalen Wissensdurft sich als einstiger Freiheitsheld bewähren werde. Die Mutter regt fleißig die Hände, die Spinnroden und Spindel gleich der "Mär-



Abb. 85. Platatentwurf für eine Runftbrudanftalt. (Bu Seite 116.)

Abend, meine Herren" von Menzel — dem Radierer Struck.

Db der "Kleine Weise" (Abb. 30) zur Anekdotenmalerei zu rechnen ist? Thema und Lokalfarbe find so überraschend originell, daß man gewonnen ist, ehe man die Frage gestellt. Gewiß hat der Kleine, der Stolz der ganzen Familie, in derselben geheimen Schule das Lesen gelernt! Und im Ausdruck des Baters glaubt man die Hoffnung

des Mädchen horcht, eben von der Arbeit im Haus etwas ruhend, aufmerksam dem begeisterten kleinen Vorleser zu.

Gleich zwei hellen Blüten find "Märchenerzählerin" und "Der kleine Weise" der im Dunkel treibenden Wurzel "Geheime Schule" entstiegen.

Auf diesen Dreiklang folgend, beschließt der "Karneval in Athen" (Abb. 32) den Cyklus der griechischen Szenen, und

bilbet ben Wendepunkt zwischen Ghsis, dem Genremaler, und Ghsis, dem Meister der bekorativen und allegorischen, der hohen Kunst.

Die Beschauer sind geneigt, es für eines der weniger guten Werke Ghsis' zu halten und vielleicht ist auch manches daran ausgroßen Vorzügen allerdings geringscheinenden Vorwurf der Ungleichheit in der Mache. Freilich konnte das in München entstandene und lang hingezogene Werk nicht aus einem Guß sein wie andere griechische Szenen, die er nach echten Then auf griechischem Boden und in griechischem Licht wie im Fluge



Abb. 86. Der Runftbrud. Platat für Meisenbach Riffarth & Co. (Bu Seite 117.)

zusetzen. Mit Unterbrechung arbeitete Ghsis über zehn Jahre an diesem Werk. Es bot ihm mehr Schwierigkeiten als irgend ein anderes und er ward infolgedessen seiner etwas müde; vielleicht befriedigte es ihn zum Schlusse nicht einmal ganz und alles das empfindet man. Wir für unsere Person machen dieser Schöpfung seiner Muse nur den einen, im Vergleich zu ihren übrigen

niederschrieb. Im "Karneval" macht sich die Summe von gewissenhaften Studien nach mangelhaften Modellen und mühsam zusammengetragenen Stillleben, aus dem falschen Atelierlicht übersetzt in die ihm vorschwebende Beleuchtung der Heimat, zu sehr fühlbar. Ehe wir jedoch eingehend die Ausführung besprechen, wollen wir den Vorgang selbst schilbern. Ein weißgetünchter Raum zu

ganze Szene verteilt, rechts ein niederes zu erkennen. Meisterhaft versteht es Ghis,

ebener Erde, ein großer niedriger Tisch Ropf, zwei reizende Schwestern; die eine, darin, umgeben von drei langen einges wohl kurz verheiratet, wiegt den schlums mauerten Bänken; links eine Art Fenster- mernden Säugling, die andere glaubt in luke ohne Scheiben, die das Licht über die dem einen der Bermummten den Berlobten



Abb. 87. Entwurf zu einem Ausstellungsplakat. Motto: "Einigkeit macht ftark."

Gemäuer; dahinter ein zweites Gelaß, deffen Dämmerlicht grell von einer offenen Thüre durchbrochen wird — das ist die Szenerie. Durch diese Thüre dringen die Masken herein, von denen die beiden ersten sich über die kleine Mauer beugen, um die im größeren Raum sitzende Gesellschaft zu necken. Auf

Empfindungen abzustufen. Die Dosis verschiedenartiger Neugier in den braunen Augen der beiden fast gleichalterigen Frauen, das lieblich naive Forschen der Braut, das einfache Vergnügen der jungen Frau, die schon weiß, ist unglaublich fein abgewogen. Und wie treffend entspricht die graziöse Beber linken Seite bes Bilbes fiten. Kopf an wegung bes Mädchens bem Ausbruck von



Mbb. 88. Die Freude. (Bu Seite 121.)



Abb. 89. Früglingsfumphonie. Im Befig ber Königl. Pinatothet zu München. (Bu Geite 123.)

unschuldiger Koketterie in ihrem Gesicht. In der Ecke, zwischen Faß und Mauer, im Hintergrund, aber offenbar auf dem Ehrenplatz, sitzt ein sehniger Alter, mit ausgespreizten Beinen, lustig und temperamentsvoll, in einer echt orientalischen Stellung.

widersprechender Gefühle. Auf diese bewegte Gruppe folgt Ruhe in der Komposition; ein ziemlich breiter, seerer Raum, der noch mehr durch den kleinen alten Stich an der Mauer, König Otto von Griechensand, betont wird, führt uns zur nächsten



Abb. 90. Rinberftubie gur Frühlingsfymphonie.

Den Tschibuk in der Rechten, bietet sein linker Urm einem lautschreienden Mädchen von etwa 12 Jahren Schutz; der Ausdruck dieses Backsiches ist trefflich — ein Gemisch von Furcht und Vergnügen, dieser dem Alter der ersten Sensationen so willkommenen Empfindung, und Ghsis zeigt sich hier wiederum als der meisterhafte Interpret

Gruppe, die durch beinahe dieselbe Anzahl von Figuren in diesem Teil des Bildes das Gleichgewicht wieder herstellt. Zwei Drittel davon verhalten sich passiv und sind bereit, den Eindruck, der von dem letzten aktiven Drittel, den Urhebern der ganzen Bewegung, ausgeht, aufzunehmen. Die Gleichheit der zweiten Gruppe mit der ersten wäre als

unbewußtes Maßgefühl aufzufaffen, hätte Gnfis nicht noch eine Figur, die des Popen, hinter der schönen Frau im Vordergrund, ein= geschoben: dadurch aber be= weist er, daß er die feinsten Gesetze des Stils kennt, wie feine Bluts= und Geiftes= permandten im Altertum. Rein antiker Tempel, keine noch so stilisierte Gestalt der hellenischen Kunft ermangelt der feinen Unregelmäßigkeit, dem Auge nur als Wohl= gefühl erkennbar, die den stets lebendigen Rhythmus unterscheidet von der erstarr= ten Form. Rehren wir zu der Novelle zurück. Die erste Figur der ebengenannten Gruppe, auf demfelben Divan wie der lustige Alte





Abb. 92. Kinderakte zur Frühlingssumphonie.

Abb. 91. Handstudien zur Frühlings= symphonie.

und das schreiende Mädchen sittend, ist ein noch junger, lebensfroher Mann, der die fröhliche Stunde voll genießt. Mit über der braunen Bruft geöffnetem Hemd (Abb. 33), lehnt er sich laut lachend und scherzend zurück, und sein Gehenlassen verrät uns in ihm den Herrn des Hauses und Gemahl des schönen Weibes im Vordergrund. Für den Kenner ist er in der Art wie er die Rigarette hält und den Arm auf das Anie stütt, ein unverfälschter Drientale. Ihm zunächst sitt der Pope im langen Bart und einer der Vermummten hat es ganz besonders auf ihn abgesehen, während der andere mit fürchterlicher Maske und Geschrei das Kind vor sich erschrecken will. Der



im dunkelblauen Ge= wand, dem silber= gestickten Leibchen. reich verzierten Pan= toffeln und dem zar= ten Schleier um das auffallend weiße Ge= ficht ist (Abb. 34). wie es bei den zum Wohlstand gelangten Volksklaffen Griechenlands allgemein üblich ist — ae= schminkt! Das ist die Lösung des anscheinenden Verstoßes gegen die Naturwahr= heit im Fleischton dieses Kopfes. Leider muß man das erst erklären; aber über= all sucht das Publifum den Grund für die Unverständlich= feit eines Kunstwerkes nicht in eigener

Abb. 93. Studienkopf zur Frühlingsshmphonie.

gute Geistliche hatte offenbar sich eben Wein einschenken oder die Flasche nur vor dem Griff des frechen Räubers retten wollen; mit der Linken greift er rückwärts nach seinem Stab. um damit die falsche Nase seines Verfol= gers zu treffen. Und nun zu der Hauptperson, dem Stein des Anstoßes der meisten Beschauer und Kritiker, die so un= verständlich für den ist, der den Orient nicht kennt, so wahr für den Eingeweihten. Die junge Mutter



Abb. 94. Ropfstudie gur Frühlingsinmphonie.

Unwissenheit, sondern in der Inkonsequenz oder Albernheit beim Künftler, er mag noch so viel Phantasie, Logik und Rhythmus, des größten Symphonikers würdig, aufzuweisen

Stimmung ist von ruhiger Einsachheit und es ist nicht zu verwundern, wenn die Menge das Bild übersieht. Heutzutage ist es außer Mode gefommen, ein Gemälbe als ernste



Mbb. 95. Ropfftudie gur Frühlingsinmphonie.

haben. Und so geht man auch mit schnellem Urteil an Ghsis' "Karneval" vorüber, überzeugt, ihm weit an Urteilskraft überlegen zu sein. Außer der Komposition müssen wir auch der Farbe gedenken, deren helle, warme Töne reizend das Ganze verklären. Die

Arbeit aufzusassen und je mehr Ausstellungen, um so weniger. Selbst der Künstler wird bald verlernen, was es heißt, ein Werk zu konstruieren, zu überlegen, zu komponieren und im richtigen Maß Farbe und Zeichenung abzuwägen. Bei Gysis ist das ans

in ihrer ganzen Größe zu erkennen, ver-

bers; um 3. B. seine feine Lichtempfindung Schellen, um sich bann im bammerigen Hintergrund zu verlieren. Wie ein lettes folge man nur den Gang des Lichtes im Aufflackern desfelben ift die am Boden lie= "Rarneval". In Bundeln bringt es gende grelle Papiermaste, Die ber Junge in zum Fenster ein, wiegt sich im leichten seinem Schrecken fallen ließ. Gewiß ift das



Abb. 96. Studie gur Frühlingsinmphonie.

Tabaksrauch, erhebt sich zur höchsten Kraft auf dem weißen Tischtuch, der Fustanella des erschrockenen Knaben und dem Arm und Armel der Mutter, streift das von Schminke glänzende Gesicht des Schwarzen und seine geölten Haare, gleitet auf der braunen Schulter nieder bis zur Schweinsblase an seinem Gürtel, entlockt ein Glanzlicht den

gedämpfte und doch so helle Licht eines orientalischen Interieurs noch nie so künstlerisch und wahr dargestellt worden. Die plögliche Helligkeit rechts durch die offenstehende Thüre und die dadurch an der Decke, manchen Figuren und Gewändern wohlmotivierten Lichter sind eine feindurchdachte Wiederholung der großen Lichtmasse

auf ber linken Seite bes Bilbes, beren Über- mathematisches Problem zu ftubieren ober fluten, Zurückweichen und pikantes Streif- eine Partitur zu lesen: keines der drei liefert licht da und dort dem eigenartigen, reich- seine Schätze nach oberflächlicher Bekanntgegliederten Raum großen Reiz verleihen. schaft aus. Wie wenige 3. B. haben bemerkt,



Abb. 97. Blumenftudien gur Frühlingssymphonie. Magnolienzweig.

Den Lauf der Lichtwelle könnte man mit daß der "Karneval" auf die feinste Skala der Sastwelle in Burzel, Stamm und von Rot und Blau gestimmt ist, während äußerstem Geäft eines Baumes vergleichen. das Grün ausgeschlossen ist, oder so gut
— Ein Gemälbe kennen zu lernen, erfordert wie ausgeschlossen, denn Gysis hat davon nur nicht um ein Haar weniger Arbeit, als ein ein paar kaum stecknadelskopfgroße intensive

Bunkte angebracht — an der Schulterstickerei der Braut, mitten auf einem der Stäbe, die den oberen Schlafraum absperren, und, ziem- lich verborgen, im Federmantel des einen Vermunmten — gerade nur um anzudeuten, welche Farbe er ausgeschlossen. Dafür durch-

Wendepunkt in Gysis' Künstlerlausbahn einnimmt. Wenn man wirklich das Sakrilegium begeht, in die intimsten Schaffensgeheimnisse des Meisters eindringen zu wollen und dieses Werk fast mit der Lupe untersucht, entdeckt man, daß die Technik bei Kopf,



Abb. 98. Rentaur bon Amor gefesselt. (Bu Seite 124.)

wärmt das Rot, in reichster Intensivität, bald barbarisch, bald antik im Wert, die ganze Komposition. Freisich, viel vermag angesichts all dieser vornehmen Qualitäten die leider etwas ungleiche Art der Technik dem Bild nicht zu schaden; daß sie nicht Schritt hält mit den übrigen Vorzügen, bedauern wir hauptsächlich der bedeutsamen Stellung wegen, welche dieses Vild als

Schleier und händen der jungen Mutter im Vordergrund etwas gequält ist, und daß Schwierigkeiten zu überwinden waren, die der endliche Sieg dann doch nicht ganz vergessen läßt. Eine Hauptklippe war der Kontrast der zwei Frauengruppen; im Halbdunkel, das nur durch Reslege erhellt wird, die eine, die andere im vollen Licht des Vordergrundes. In der ersten Gruppe ist

Unmögliches verlangte die Darstellung der jungen schönen Frau mit geschminkten Geficht und Händen, die so schützend den Kopf des furchtsamen Knaben liebkoft. Gnsis ging siegreich aus diesem Kampf hervor, wenn er

Die Braut außerst flott hingesett, aber fast | tigkeit, Schönheit und Charakteristik beisammen sehen; keine Hand gleicht der anderen und jede ist ausdrucksvoll wie ein Gesicht. Beschreiben kann man sie nicht, man mußte jede einzeln hier im Bild wiedergeben: die die Zigarette hält, die des Popen, welche auf der Kürbis= auch einige Narben bavontrug, wie die nicht flasche ruht, und seine andere, die nach bem



Abb. 99. Des Rünftlers Seele. (Bu Seite 125.)

ganz bei ihm gewohnte Leichtigkeit der Mache verrät. Aber alles ist voll feiner Empfindung, Kraft und fünstlerischer Ehrenhaftigkeit. Selten haben wir die Farbe mit solchem Respekt für die Zeichnung von einem Koloristen behandeln sehen; allerdings, diese Linien waren auch solcher Rücksicht wert, man betrachte sie nur in einem einzigen Punkte. 3. B. bei ben Händen (Abb. 35-38). Diefe wird man wohl selten in solcher Mannigfal=

Stocke greift; die des als Hahn Verkleideten mit der drolligen Krallenbewegung und alle die schönen jungen Frauen- und Mädchenhände: sie vereinigen die edelste Form mit der feinsten Individualisierung.

Ms Gysis mit dem "Karneval in Athen" eine Epoche abschloß, hatte sich seine Auffassung der orientalischen Schönheit zu einem veredelten Typus derselben kristallisiert; es war ihm gelungen, die lebendigen Fäben zu erfassen, die sich von der modernen Griechin zurückspannen bis zur Ballas Uthene. Im "Karneval" felbst hat Nun ift ber Meister an bem Bunkte,

VII.

er noch einige Male angesett, bis dieser Ideal- wo seine eigentliche Bedeutung beginnt, an-



Mbb. 100. Aft bes Eros aus dem Triumphaug ber Bavaria (Mürnberg). (Bu Seite 126.)

thpus zur vollen Entfaltung gelangte: die gelangt. Da aber dieses letzte Übergangszwei Schwestern zur Linken sind das letzte Werk "Der Karneval" 10 bis 12 Jahre Uebergangsstadium zur vollkommenen Höhe, der in dieser Zeit entstandenen übrigen Weibe, einer wahren Benus, erreicht.

nisse, welche Einfluß auf seine Entwickelung haben konnten. Bom Datum seiner Berheiratung an, 1877, bis zu Ende desselben Jahres, malte er einige Studienköpfe, eine "Kartenschlägerin" (Abb. 31) und diverse kleine Genres. Die Stizzenbücher

bedurfte, machte dieses unruhige, noch durch die Anziehungskraft der Weltausstellung gesteigerte Leben keinen günstigen Eindruck. Froh in München wieder eifrig und ohne Zerstreuung der Arbeit obliegen zu können, beginnt er gleich nach seiner Heimkehr ein



Aus ber Apotheose ber Babaria (Mürnberg). (Bu Seite 126.)

bieses Jahres weisen Tiroler Land = schaften und Bauerninterieurs auf. 1878 führt er seine junge Frau nach Pariszur großen Weltausstellung; ihm aber, der schon den Trubel der Weltstadt im Jahre 1876 mit seinem Freund Lytras kennen gelernt hatte, und in seiner innigen, andachtsvollen Kunstaussfassung stets der größten Sammlung

kleines Ölbild "Der griechische Großvater", in welchem er sich ausmalt, wie bei einem baldig gehofften Besuch in der Heimat sein eigener Bater die Enkel empfangen würde. Zu derselben Zeit arbeitet er an dem großen Bild "Kunst und ihre Genien" (Ubb. 42), das im nächsten Jahr ausgestellt wird. 1878 erhält er den Auftrag für die "Decke des Gewerbemuseums in Kaiserslautern", welches allegorische Bild er im Jahre 1880 vollendet. Im selben Jahre malt er "Die Trauer im Forsthaus", das im folgenden Jahre in Wien großen Erfolg hatte und auch angekauft wurde. 1881 fängt er an, sich mit Stillseben voll Kraft und Virtuosität Hand und Auge zu üben, dazwischen malt

folgende Stelle aus dem Tagebuch, das er damals führte: "Am 30. Mai kam Direktor H. . . . und wollte mir eine dekorative Arbeit bestellen; ich nahm sie aber nicht an, teils weil die gewährte Frist zu kurz ist, hauptsächlich aber, weil ich glaube, diese Aufgabe liegt nicht in meiner Richtung und Begabung." — Dasselbe Jahr behielt ihm einen großen Schmerz vor: während er sich



Abb. 102. Kopfstudie zum Eros aus ber Apotheose ber Bavaria (Nürnberg). (Zu Sette 126.)

er kleine Genrebilber und Studien köpfe von alten Männern und Frauen. In dieser Spoche von Gysis' Künftlertum herrscht vor allem gesunde Naturanschauung vor; alle Zeitungen sind seines Lobes voll, und die bekannten und gessürchtetsten Kritiker jener Zeit preisen ihn als den Meister des Kealismus, ohne die idealen Möglichkeiten zu ahnen, die in ihm schlummern. Sehrverzeihlicher Weise übrigens, denn er selbst ist sich deren offenbar noch nicht bewußt, und wahrhaft verblüffend wirkt

zu Studienzwecken in Tirol mit seinem Freund Defregger aushielt, erhielt er die Nachricht vom plößlichen Tode seiner vielgeliebten Mutter. — Aus dem Jahre 1882 stammen wiederum Genrestücke und Stillseben verschiedenster Art: "Alter mit zwei Kahen", "Hammelkeule", "Schinken und Wurst", "Ein am Spieß gebratenes Huhn", "Cas gerupste Huhn", welches zuerst Defregger besaß, und es auf Anfrage des Staates der Pinakothek später überließ; dann vorzüglich

gemalte "Granatäpfel" und eine "Wilbente". Sein berühmtestes Werk in dieser Richtung damals war der nach Uthen verstaufte "Truthahn" (Abb. 43) mit Granatäpfeln und spanischem Pfesser. Im Jahre 1882 bis 1883 erhält er von Nürnberg die silberne Medaille; vom selben Jahre datieren noch einige kleine Genreszenen: "Großvater und Enkel" (Abb. 44),

Mädchen in Profil, sitzend, darstellt, eine Lektion auswendig lernend. Zum erstenmal treffen wir in diesem Jahre in seinen Stizzenbüchern auf Pläne zu Verbesserungen, die er an seinem Handwerkszeug, Staffeleien, Paletten und Malkästen, andringen will und angebracht hat; richtiger sind es archaische Bereinsachungen, und zwar so zweckmäßiger Urt, dem eigentlichen Bedürfnis so sehr



Abb. 103. Ropfftubie gum Genius ber Bavaria. Aus ber Apotheofe ber Bavaria (Rürnberg). (Bu Seite 127.)

"Die junge Mutter", "Ein schlafensbes Mädchen", "Kuckuck" (Abb. 45) und eine Menge von kleinen Studien und Entwürfen, die nicht zur Ausstührung gestommen sind. Dann beginnt er ein alles gorisches Bild "Die Freude", an welchem er lange arbeitete, doch auch ohne es zu vollenden; auch erhält er in diesem Jahr im Glaspalast zu München die zweite Mesdaille für sein Bild "Memorieren", das ein etwa neunjähriges, sebensgroßes

entsprechend, daß man sich manchmal fragt, wie der Entwickelungsgang des Handwerks jahrzehnte- und sogar jahrhundertelang daran hat vorübergehen können, ohne sie zu sinden. Mancher Arbeiter machte große Augen seinerzeit, als Ghsis diese Winke gab beim Bestellen von derlei Arbeiten; auch später, zwischen all den späteren, großen, idealen Plänen hindurch, mit denen er sich bis zur letzten Stunde getragen, hat Ghsis zur Erholung mit eingehendem Interesse

derlei praktische Versuche gemacht; wie er die alte Blutsverwandtschaft mit den antiken Meistern in der Kunst bestätigte, so konnte er auch offenbar die jüngere Verwandtschaft mit dem Handwerk seines Vaters, des Zimmer- und Schreinermeisters, keineswegs verleugnen.

Im November 1883 hatte er die "Märchenerzählerin", im Dezember

demselben Jahre datieren die meisten seiner prächtigen Interieurstudien aus Oberausdorf, die wir Gelegenheit hatten im Glaspalaft 1901 in seinem Nachlaß zu bewundern. Im Juli desselben Jahres (1885) zeigt er im Glaspalast die dritte und bedeutendste Bariante der "Wallfahrt", dieselbe, welche wir vorher länger besprochen. Bon 1886 datiert eines seiner schönsten Blumenstills



Abb. 104. Kopfstudie zum Eenius im Wagen der Bavaria. Aus der Apotheose der Bavaria (Nürnberg).

desselben Jahres den "Aleinen Weisen" begonnen und im Frühjahr 1884 außgestellt und großes Lob dafür geerntet. 1885 beginnt er mit vielen Figuren die "Wahrsagerin" zu komponieren; für die "Bunte Mappe" liefert er eine allegorische Zeichnung in Schwarz-Weiß: "Der zergehende Schnee" und im Juli geht seinen Notizen zusolge ein kleines Bild "Libelle am Wasser" in den Besitz des Schauspielers Wohlmut über. Aus

leben, und gewiß das einzige, welches auf gleiche Linie mit dem "Mohnblütensftrauß" (1900) zu stellen ist. Es ist ein Bündel panachierter Nelken, sast stillisiert wirkend als Komposition in seinen wie eine regelmäßige Garbe auseinandersprühensden Stielen und Blüten, und dennoch von so vollendeter Naturbeobachtung, daß man noch auf einen halben Meter Entsernung schwören möchte, es sei jeder Staubsaden ausgeführt. Darauf folgt ein zweites Blumens

stück "Malven" und dann das Porträt seiner Tochter "Margherita" (Abb. 46). Aber zu einem vor anderen bedeutenden Jahr gestempelt wird 1886 durch die "Früh= lingssymphonie"; da sie der Markstein zu Gusis' dritter Beriode, der idealen, ist. Busammen mit seinem schönen Debut im Plakatftil, dem "Genius der Runft" (Abb. 47), schmückte es die Münchener Ausstellung im Glaspalast 1888. Auch das türkische Schattenspiel "Karakioz", eine Reminiszenz von seiner kleinasiatischen Reise, zeigt er da zum erstenmal. Am 1. Juni 1888 wurde er zum ordentlichen Akademieprofessor ernannt. und im Gegensatz zu den meisten, deren eigene in der Lehrthätigkeit untergeht, stärkt sich seine Muse an der Kraft der Jugend, die er zu unterrichten hat, und zugleich mit seinem unvergleichlichen Unterricht entrollt sich in breiter Straße seine Laufbahn als dekorativer, allegorisch-symbolistischer Meister. Vereinzelt entstehen noch Werke, die nicht in dieser Richtung liegen, und zwar meist nur Studienköpfe oder Stillleben; mit dem Genre hatte er endgültig abgeschlossen. Jedes Werk der ersteren beiden Arten wäre einer längeren Besprechung wert, aber die Menge der vom niemals ruhenden Schöpfergeiste Gyfis' hinterlassenen Werke würde uns den Rahmen dieser Arbeit dann weit überschreiten lassen.

Vor allem müssen wir nun darauf hinweisen, daß Gysis diese Art Studien niemals ganz aufgab, weil sie seine Erholung



Abb. 105. Hand bes Genius im Wagen ber Babaria. Aus der Apotheose der Bavaria (Mürnberg).

bilbeten von den ernsten Forschungen nach Rhythmus und Stil, von seiner unstillbaren Sehnsucht des höchsten Schönheitsideals hab-



Abb. 106. Sanbstubie gum Genius ber Wiffenichaft. Aus ber Apotheofe ber Babaria (Mürnberg).



Abb. 107. Füße bes Genius ber Biffenichaft. Aus ber Apotheofe ber Bavaria (Nürnberg).

haft zu werden. Er fühlte die Notwendigsteit, zeitweise dem Reiche des Abstrakten zu entrinnen, und wie Antäus im Kampf mit Herkules, fand er seine volle Kraft wieder in der Berührung mit der Natur. Er zog daraus den doppelten Vorteil der Kräftigung

von Auge und Geist durch die ihnen gesunde Nahrung und der Virtuosität der Technik für die Hand. Aber trot alledem verblieb er nicht beim Naturabschreiben in der Menge von Köpfen und Stillseben, die wir in seinem Nachlaß fanden; für seinen ewigarbeitenden Geist war ihre Ru-

ewigarbeitenden Geist war ihre Zu= sammenstellung auch willkommener Vorwand zu Stimmungsversuchen und Problemen, von deren Raf= finiertheit sich der Laie, der nur über die Naturwahrheit oder Ahn= lichkeit in Borträt oder Stillleben zu urteilen vermag, keinen Begriff macht. Nur zwei Beispiele wollen wir geben, um auch hier Ghsis' Größe allgemein verständlich zu machen. Betrachten wir zuerst den großen Strauß "Malmaison= Rosen"; sie sind weich und schwer wie Früchte und doch zart wie Schaum; in ihrem matten Fleischton und fast unmerklicher Modellierung kontrastieren sie eigen= tümlich stark mit dem intensiv blauen Streifen am Fuß der Base, und gewinnen noch an Fülle und Reich= tum durch die anämisch schlanke fleine weiße Hnazinthe. Ebenso verfährt er in dem wundersamen Apfelstillleben: ein roter, ein gelber mit zwei faulen Stellen und hinter diesen ein dunkelvioletter,



Abb. 108. Studie jum Ropf der Poefie. Mus dem Triumphzug der Bavaria (Nürnberg).

fast einer Pflaume oder Eierfrucht gleichend in seinem satten Ton, den wohl kaum je ein Künstler in einem Apfel noch gefunden; sie bilden zusammen einen Afford von kraftvollster Tiefe. Nachdrücklichst muffen wir betonen, daß Gysis ein Kolorit von ungewöhnlich starker Individualität besitt; er veredelt die Farbe, wie man eine Linie stilisiert; den alltäglichsten Gegenstand gibt sein Pinsel mit größter Noblesse der Farbe wieder, es mag sich um faules Obst, den Zuderguß auf einem Badwerk oder um eine zuckende Flamme handeln. Man fragt sich, ob es nicht Abstammung ist von den wunderbaren Färbungen seiner Heimat, denn so recht befreunden konnte er sich nie mit dem Grün unserer nordischen Landschaften. Aber dennoch greift er es tapfer an, wo er es nicht vermeiden kann bei seinen häufigen Landaufenthalten in Tirol, und seine Farbenstizzen von Berg= und Waldpartien, Obstgärten und blu= migen Wiesen stehen wenig zurück hinter denen von Felsenbächen mit undefinierbar gefärbten Steinen, getünchten und verräucherten Bauerninterieurs, Treppen und Scheunen, die mit fräftigen braunen und schwärzlichen Tönen, naturwahr, ohne moderne, widerstreitende Reflexprobleme, gegeben sind.

Sein griechisches Auge sieht klar und scharf, sein attischer Geist weiß nichts von Nebel und Unentschiedenem, und was er sieht, gibt er klar so wieder, wie er es sieht. Nie auch bringt er genrehafte Anspielungen in seine Stillleben; man findet kein Rüchenmesser, das die Köchin vergaß, auch kein Diner mit dem Durcheinander von halbgeleerten Gläsern, geplünderten Obstichalen oder verwelkten Blumen. Gysis' Stillleben sollen weder Gaumen- noch Nervenreiz sein, sondern nur eine Augenweide. Wie ein Musiker manchmal auf Orgel oder Klavier einen Akkord anschlägt, wieder und wieder nichts als diesen, weil er ihn vor allen anderen ergreift, so hat auch Gysis ohne andere Rebengedanken die meisten Stilllebenaktorde angeschlagen, und in diesem Sinne ist das berühmte "Gerupfte Suhn" in der Binakothek ein Kinderspiel im Gegensatzum heroischen Mollakkord, der den "Faulen Apfeln" eigen ist, und sie trot der stizzenhaften Ausführung weit über sämtliche andere Stillleben Gysis' stellt. Auch der Mohn



Abb. 109. Handstudie zur Poesie. Aus dem Triumphzug der Bavaria (Kürnberg).

ift solch ein Helbenakkord, aber freudigsiegend. Aber im allgemeinen begreift das
Publikum nicht, daß, wenn man große allegorische Bilder wie die "Bavaria" malen kann,
man auch diese Stillleben und Blumen arbeiten und durchfühlen mag, denn keiner
ahnt, daß man diesen Mohn nicht in den
Mußestunden gemalt hätte, wenn in den
gottbegnadeten nicht an der "Bavaria" oder
an der "Jahrhundertwende" geschaffen worden
wäre. Überhaupt glaube ich, daß man heutzutage von Malerei oder Skulptur blutwendig versteht, immerhin noch mehr von
Musik, denn daß Gesühl, an daß sie appelliert,
ist bei den meisten doch stets mehr aus-

gebilbet als der Verstand. In den Sälen der Ausstellung ganz besonders kann man den alten Satz bestätigt finden: "Sie haben Augen und sehen nicht."

Bei den Studienköpfen und Porträts wollen wir uns nur kurz aufhalten, über die ziemlich große Menge an Großvaterszenen sogar ganz hinweggehen, nachdem wir die

mach, das so beutlich den zarten und überanstrengten Knaben charakterisiert, der in der Großstadt, statt in der gesunden Luft des Archipels groß geworden ist. Das schmale, träumerische Gesicht, das einen sast des ängstigend altklugen Ausdruck zeigt, ist wundervoll interpretiert. Biel kindlicheren Ausdruck zeigt das seiner Schwester Mar-



Abb. 110. Fußstubie gur Poefie. Uns dem Triumphzug der Babaria (Nürnberg).

interessantesten davon schon früher eingehend besprochen. In den Studienköpfen hatte sich Ghsis im großen und ganzen dieselbe Aufgabe gestellt, wie bei den Stillseben, nur mit der weiteren Absicht einen besonderen Ausdruck sestzuhalten. Gewisse Kinderthpen mit ärgerlicher oder erstaunter Miene sind von unwiderstehlichem Reiz. Unter den Porträts seiner Familienmitglieder gedenken wir vor allem dessen seines Sohnes Teles

gherita in kräftiger, gesunder Farbenwiedergabe. Außerdem hielt er seine Kinder in einer Menge reizender Zufallsstellungen mit dem Stift fest; dieser intime Teil seines Nachlasses konnte leider nur zum kleinsten Teil dem Publikum im Glaspalast zugänglich gemacht werden, da ihre Vollzähligkeit den gebotenen Kaum weit überschritten hätte. Diese Augenblicksbilder aus seiner nächsten Umgebung gehören zu dem künstlerisch Genials sten, was je die Mappen eines großen Meisters geboten und man sollte sie alle durchblättert haben, um zu begreisen, auf welche Höhe Ghsis auch als Porträtmaler gestiegen wäre, hätte seine Muse ihn nicht einen anderen Beg geführt. Es genügt nicht, seine Schärse der Individualisierung und seine Intimität des Ausdrucks nach

dieser Richtung niemals banal gewesen zu sein. Aber, wir müssen es sagen, ein sigurenreiches Bild wie "Die Hundevisitation" und selbst viele seiner meisterhaften Stillseben, sind nicht halb so entscheidend für seinen Ruhm gewesen, als eine einzige seiner unzähligen Kohlen- oder Kreidestudien zur
"Bavaria", die durch ihre wunderbaren



Abb. 111. Aft zur Figur bes Gewerbes. Aus bem Triumphzug der Bavaria (Nürnberg). (Zu Seite 128.)

ben Studienköpfen alter Männer zu beurteilen, die gemütlich eine Pfeife rauchen, auch nicht nach den humoristischen Sujets, die den größten Teil des Publikums entzücken; Ghsis' einziger Fehler war, sich hie und da gerade an dieses Publikum gewendet zu haben, in seiner Jugend wohl aus Kameradschaftlichsteit, und später zum Broterwerb, nicht um billigen Ruhm. Aus dieser falschen Richtung zurückgefunden zu haben, rechnen wir ihm höher an als das Verdienst, selbst in

Schönheitslinien dem Bedeutenbsten in der Kunftgeschichte aller Zeiten zur Seite sich stellen dürfen.

## VIII.

1892 erscheint Gysis' schönes Plakat für die Münchener Künstlergenossenschaft, die "Historia" (Abb. 59), zum erstenmal. Diese durchaus vornehme Komposition hatte er das vorhergehende Jahr in kleinerem Format als Beitrag zu dem Album gegeben, welches

die Künstlerschaft Münchens dem Bringregenten Luitpold von Bayern zum 70. Geburtstage überreichte. Da dieses Blatt seinem allegorischen Inhalt nach wie geschaffen für ein Münchener Ausstellungsplakat war, ersuchte die Genossenschaft Gysis es dazu um= zuwandeln und seitdem ist es mit allgemeinem Beifall in Gebrauch geblieben bei allen Jahresausstellungen im Glaspalaft. In ganz Deutschland und darüber hinaus ist es bewundert und verbreitet und von vorbild= lichem Einfluß geworden, denn wir glauben, demselben eine ganze Reihe späterer ausgezeichneter Plakate zuzuschreiben. Es ist vielleicht das einzige unter allen allegorischen Werken Gnsis', das mehr deutsch als hellenisch ist; die Form allerdings konnte nur ein Grieche so schön schaffen. In München wird es stets populär bleiben durch die reizende Kindergestalt, in welcher er den Schutgeist von Bayerns Hauptstadt verförperte: "das Münchener Kindl". Mit ehr= fürchtiger Gebärde, das Stapulier, wie ein

Geistlicher das Velum bei Berührung des Allerheiligsten unterbreitend, stütt es die geweihte Hand der ernsten "Historia", welche in das goldene Buch der Geschichte der Runft die Namen der Auserwählten einträgt, während zu ihrer Linken die unendliche Rolle liegt, worin sie die allgemeinen Geschicke der Menschheit verzeichnet. Stumpfe Töne, Braun, Rot und tiefes Blau, herrschen in diesem Werke vor und sind noch mehr betont in ber fast lebensgroßen Übertragung desselben Werkes, welche Gysis im Jahre 1899 als Außenschmuck des Ausstellungsportals herstellte. Vom Jahre 1892 datiert ein kleines allegorisches Bild "Poesie der Ruinen", welches die verstorbene Kaiserin Friedrich Am 14. Juli desselben Jahres bestellte. erwarb die königt. Pinakothek zu München seinen "Karneval in Athen" und 14 Tage später wurde er dafür mit der großen goldenen Medaille ausgezeichnet. 1893 ersuchte ihn sein Landsmann, der griechische Schriftsteller Bikelas, für seine Novelle "Philippos



Aus der Apotheose ber Bavaria (Rürnberg). (Zu Seite 128.)



Abb. 113. Drei Aktstudien gur Apotheose ber Bavaria (Mürnberg). (Zu Seite 128.)

Marthas" einen Chklus von "Illustra= tionen" zu zeichnen. Wie Gusis diesen Auftrag ausführt, ist charakteristisch für jeden selbständigen Denker, der sich von einer anderen Phantasie nicht bloß ins Schlepptau nehmen läßt. Die kleinsten Vignetten stattet er mit solch einer Fülle von eigenen Gebanken, die einfachsten Szenen mit so tiefer Empfindung und Stimmung aus, daß das Werk nun an die ergreifenden Lieder großer Komponisten gemahnt, welche den an und für sich einfachen Text durch die Gewalt ihrer Tone zu ungeahnter Wirkung steigern. In demselben Jahre beteiligt er sich mit seinem Plakat "Harmonie" an einer Konkurrenz, welche die Firma Ibach & Sohn zum Jubiläumsplakat ihrer Pianoforte-Fabrik erläßt und erhält unter 176 Bewerbern den erften Preis. In seinen freien Stunden beschäftigt er sich viel mit der Verbesserung der Malmittel, welche heutzutage durch die Fabrikherstellung so viel an Güte und Zweckmäßigkeit eingebüßt haben. Schon in den Tagebüchern von 1888 finden sich viele solcher Forschungen. In den letzten Jahren seines. Lebens gelang es ihm nach

allerlei Versuchen Farben herzustellen, deren Leuchtkraft unvergleichlich ist. Er versprach sich außerordentlich viel von einer Verbreitung derselben in Künstlerkreisen, denn ihre Vorzüge kann man in mehreren seiner letten Werke an der fast spielenden Leichtigkeit erkennen, mit welcher eine virtuose Technik geschaffen wurde; wir glauben nicht, daß irgend ein Künstler mit unseren Malmitteln sie getreu zu kopieren im stande wäre. Leider kam er nicht mehr dazu, seine Entdeckung öfters anzuwenden, und das nur ihm allein bekannte Verfahren der Herstellung ist mit seinem Tode verloren gegangen. Über weitere Arbeiten aus diesem Jahre besitzen wir nur wenige Nachrichten; er erwähnt ben "Ropf einer Bäuerin" als verkauft nach Hamburg, einen "Michel" und seinen Sohn "Telemach aus einem Glas trinkend".

1895 bestellt der bayerische Staat ein Deckengemälbe für den Sitzungssaal des Gewerbemuseums in Nürnberg. Auf einem Stückbraunen Papiers, kaum 9 cm lang, entwirft er die erste Skizze, die schon genau dieselben Proportionen und Hauptlinien enthält, welche

das fertige Werk zu einem der bedeutendsten dieses Jahrhunderts stempeln. Es bleibt das Leitmotiv der drei kommenden Jahre, im Laufe derselben er zwischen den Studien dazu noch verschiedene seiner rätselvollen, schönen Rötelzeichnungen vollendet, sowie das

Vollendung berselben Kraft und Frische in griechischer Sonne zu holen, und so betritt er am 10. September 1895 zum ersten Male nach 18 jähriger Abwesenheit den heimatlichen Boden wieder, um nach drei glücklichen Monaten nach München zu seiner



Abb. 114. Draperiestudie zur Figur der Industrie. Aus der Apotheose der Bavaria (Nürnberg). (Zu Seite 128.)

Titelblatt zu "Über Land und Meer", bas Diplom für Ingenieure "Theorie und Praxis" (Abb. 61), und nach seinem Sohn Telemach "Der Sathr, der sich eine Pfeise schneidet (Abb. 62), und der "Anabe am Telephon".

Die große Aufgabe, die er übernommen, erregt ihm nun das Bedürfnis, sich zur

Lehrthätigkeit und zur Ausführung seines Hauptwerkes, ber "Bavaria" zurudzu-kehren.

Wie schon erwähnt, hatte er bei seinem zweijährigen Besuch in der Heimat, 1872 bis 1874, sich ein kleines Atelier im Elternhaus gebaut, wo sich auch heute noch ca. 50 Arbeiten von seiner Hand besinden,

allerlei Stizzen und Entwürfe zu später vollendeten Bildern, äußerst sprechende Porträts seiner Eltern, ein Selbstporträt, auch ein großes Stillleben, das er jedoch nicht ganz vollendet hatte. Man hoffte 1895 in Athen, daß er sich dort ganz niederlaffen würde und wollte ihn kaum wieder ziehen laffen. Von einer begeisterten Menge von Verwandten und Bewunderern wurde er bis Batras begleitet, photographiert und mit Reden gefeiert bis zum Moment, da er den griechischen Boden verließ. Mehrere Entwürfe zu einer Dankesrede für all biese Beweise der Zuneigung finden sich in seinem Tagebuch, aber er selbst gestand, daß schon der erste Versuch sie zu halten, in seiner Rührung unterging. Geistig und körperlich hatte diese Reise ihn erfrischt. An Notizen besitzen wir wenig aus jenen ganz den Jugenderinnerungen gewidmeten Monaten, aber die Erzählungen seiner zwei Reisebegleiter, Professor von Löfft und Professor Robert von Viloty (Sohn seines verehrten Lehrers), sowie die Briefe an seine Familie berichten von der hellen Begeisterung und Liebe für seine schöne Seimat und ihre herr-



Abb. 115. Kopf ber Figur bes Handels. Aus der Apotheofe der Babaria (Kürnberg). (Zu Seite 128.)



Abb. 116. Ropf der Figur der Bavaria. Aus der Apotheose der Bavaria (Mürnberg).

lichen, hohen Tradi= tionen. Ein Sat aus seinem Tagebuch: "Im alten Hellas war es Sitte, daß die Olzweige, mit welchen die Sieger in den olympischen Spielen ausgezeich= net wurden, Anaben mit goldenen Messern abgeschnitten werden mußten", ver= rät uns, daß die ersten Entwürfe zum Diplom für ben olympischen Sieger aus dieser Reise datieren. Bald darauf folat die Bemerkung: "Das Nürnberger Deckenbild möchte ich



Abb. 117. Sanbstudie gur Bavaria.

mit matten Farben malen; es soll ohne starke Farbenkontraste werden, eher die Wirkung eines Mosaiks machen." Noch einige sehr lehrreiche Worte wollen wir citieren, die demselben Tagebuch entnommen sind: "Man soll nicht einen Punkt im Bild fizieren, wenn man es auf sein harmonisches Übereinstimmen bringen will, sondern soweit als möglich stets das Ganze in einem Blick ersassen. Wenn auch in den Details das Bild harmonisch erscheint, treten die

Fehler in den Werten erst beim allgemeinen Ueberblick hervor."

Aus dieser Zeit, bald nach seiner Rückkehr datieren noch eine Menge von den schönen Kötelzeichnungen, darunter "Der verlorne Sohn" (Abb. 63 u. 64), "Berlassen", "Liebesstreit", "Liebesfreud", "Amor und Nymphe" (Abb. 65), "Nite" (Abb. 66), "Unangenehme Situation", in Schwarz-Weiß, aber derselben geheimnisvollen Privattechnik Gysis"



Abb. 118. Handstudie für die Bavaria. Aus dem Triumphzug der Bavaria (Nürnberg).

"Die Kene" (Abb. 67), "Die versorne Seele" (Abb. 70), des "Künstlers Seele", dann ein vorzüglicher Studienkopf "Alter mit Zigarre" und ein ebensolcher in Kötel "Alter Mann" (Abb. 71) im Besitz von Prosessor Ludwig Willroider. Auch das Blumenstilleben "Kelken" stammt aus diesem Jahre. In Öl arbeitet er noch das kleine Bilb "Centaur und Amor",

varia" und stellt sie im Glaspalast mit einer Reihe der hauptsächlichsten Studien zu diesem Werke aus. Da es wohl viele interessieren dürste, in die Geisteswerkstätte eines solchen Meisters zu schauen, bringen wir eine Reihe von Beobachtungen, die sich Ghis während dieser letzten Arbeit notierte:

"Bei der Bavaria muß ich aufpassen, daß:



Abb. 119. Aftstudien zu einer früheren Auffassung bes Triumphzugs ber Babaria (Rürnberg).

bie "Arachne" (Abb. 72), ben "Konstitor" (Abb. 73—75) und die "Gloria von Pfara". 1899 kauft das königk. Aupferstichkabinett in München zwei Rahmen von geistvollen und unendlich künstlerischen Entwürfen und Skizzen mit weißer Kreide auf schwarzem Papier, seiner Lieblingsweise erste Gedanken sestzuhalten.

Das bedeutendste Jahr seiner ganzen Künstlerlausbahn scheint uns 1899 zu sein. Er beendigt die "Apotheose der Ba= 1. "die Individualität eines jeden Kopfes in Form, Größe und Ton genau der Bedeutung der ganzen Figur entspricht,

2. "daß jede Draperie in den kleinsten Falten sogar den Zug nach vorwärts erkennen läßt.

3. "daß ich nirgends das von rückwärts einfallende Licht in den Draperien vergesse,

4. "daß die "Photokiasis" beobachtet ist, wie ich sie öfters frühmorgens in der



Abb. 120. Triumphzug ber Babaria. Wandgemalbe im Gewerbemuseum zu Murnberg. (Bu Geite 126.)

Natur sah: einfache Lokaltöne, die nur burch kaum wahrnehmbare Schatten- und Lichtabstufungen modelliert werden.

5. "die Schleier sind stärker zu bewegen

als die Draperien,

6. "Stil und Rhythmus.

Logische Schatten- und Lichtverteilung. Ganz bestimmte Töne: Alles das ist absolut notwendig zu meinem Bild, aber schwer zu erreichen."

Im Mai desselben Jahres verbrachte Gysis eine Woche in Frankfurt a. M., um



Abb. 121. Harmonie. Platat für Rub. Jbach Sohn in Barmen. (Zu Seite 131 u. 132.)

7. "neutrale Töne als Verbindung der farbigen untereinander,

8. "Schwung und Freiheit in der Ausführung, geschicktes Verwerten ber Rufälligfeiten.

9. "richtige Verteilung von grünen und goldenen Rränzen; von Blumen, Zweigen, allegorischen Schmuckgegenständen, Bändern und Verzierungen,

die zu dem "Zug der Bavaria" notwendigen Löwenstudien im dortigen zoologischen Garten nach der Natur (Abb. 83) zu machen. In seiner Kunft gab es keine Halbheit, kein Ungefähr, kein Anlehnen an anderer Erfahrungen, — von Grund aus fundamentiert er alles gewissenhaft mit Naturstudien; wenn er die Außenseite seiner idealen Schöpfungen zum Verdruß bes allgemeinen "Zeichnen, Komponieren. Das Schema. Bublikums oft nicht bis ins kleinste Detail



Abb. 122. Fama. Umichlag für "Über Land und Meer". (Zu Seite 131.)

säuberlich ausputt, so liegt das daran, daß er immer mehr all die Rebendinge verwarf, die die Aufmerksamkeit nur im geringsten vom Rhythmus einer Linie ablenken konnten, die er in vollkommener Schönheit aus der geschauten Natur geschält hatte. So gelangte er zu einer gewiffen transcendentalen Mathematik des Geschmacks, und die Gestalten seiner letten Kunstepoche erscheinen uns eher wie nie geschaute Antiken, als wie Studien nach lebenden Geschöpfen der Jettzeit. Dies aber ist es, was die Eigenart von Gysis' Zeichnung ausmacht, und ihm so scharf vom einzigen Künstler der Neuzeit trennt, dessen Vollkommenheit der Linie einigermaßen mit der von Gysis verglichen werden könnte, von Ingres.

Nachdem die "Apotheofe der Bavaria" im Glaspalast mit großem Beisall ausgestellt worden war, arbeitete der unermüdliche Meister zunächst am Entwurf zu einem ziemlich großen Ölbild "Nym-

phenraub", von welchem eine kleine äußerst geistreiche Stizze im Nachlaß (Glaspalast, München 1901) zu sehen war. Leider Im Herbst blieb das Bild unvollendet. beginnt Gysis die wunderschöne Sepia-Zeichnung "Jahrhundertwende", welche die Leipziger "Illustrierte Zeitung" als Neujahrsgabe für ihre Abonnenten reproduzieren ließ, und in der Ausstellung zu München 1901 in den Besitz von Viktor Tobler nach Zürich überging. Auch das Titelblatt derselben Zeitung und Nummer, die "Fllustration" (Abb. 84), ist von Gysis' Hand. Mehrere geistvolle Entwürfe "Plakat für Typographie" (Abb. 85), "Hammonia" (erste Stizze zu bem Gemälde für das Hamburger Rathaus, wofür eine Konkurrenz erlassen worden war und die Ghfis mitmachen wollte, ohne die Zeit dafür zu finden), "Thanatos", "Das Evangelium bes Geistes", ein Plakat für Meisenbach "Kunst=

brud" (Abb. 86), die "Centauren", eine Ölskizze von außerordentlicher Kraft, die verheerenden Giegbäche symbolisierend, entstanden zu jener Zeit, gleichsam noch zehrend von dem ungeheuren Aufwand an Geist und Phantasie, den die "Bavaria" erfordert hatte. Bulett, gleich einer Fenergarbe, die das seltene Schauspiel solch sprühender Schöpferkraft beschließt, entsteht das prachtvolle Blumenstück, die "Mohn= Daß gar manche seiner da= blüten". maligen Gebanken nicht Gestalt gewannen in der Runft, die Gusis übte, sondern einfach ihrem Inhalt nach in Tagebüchern aufbewahrt blieben, gibt uns ein weiteres Glied in der Beurteilung feiner Lebensauffassung. Wir citieren einige, die am charakteristischsten für den Denker Insis sind:

"Die Kunst ist vom Himmel gesandt

zur Entwickelung der Menschheit. Sie ist groß und vornehm, und duldet keine Mode, denn die Mode wechselt. Ihre Mission ist, die Menschen zu Ienken, nicht von ihnen die Richtung zu empfangen. Sie ist stets die Eine, Göttliche. Nur ihre falschen Priester bedienen sich der Mode, um sich zu bereichern. Die Kunst selbst bedarf keiner Millionen, sie ist nur da zur Veredlung der Menschheit."

"Wenn wir Griechenland wieder mit Wäldern bepflanzen könnten, würden seine Bäche und Flüsse wieder anfangen zu fließen und die Natur frisch zu keimen beginnen. So würde auch gewiß da, wo man den Musen Opfer brächte, die Hyppokrene neu entspringen."

"Wer einen vollkommen reinen Areis aus freier Hand zu ziehen vermag,



Abb. 123. Entwurf zu einem Platat.

wird frei sein wie Gott und Herr im | Und nun wollen wir zum Überblick Baradies."

Gysis liebte den Kreis, und gar manches seiner allegorischen Werke schloß er in diesen stilvollsten aller Rahmen ein. Auch seine Berechnungen für Komposition | In Gysis tritt uns etwas wirklich

bes ganzen Lebenswerkes des Meisters schreiten.

IX.

und Proportion machte er mit Hilfe einer Reues in der Geschichte der modernen



Abb. 124. Platatentwurf.

gewissen Anzahl von ganzen oder geteilten Kreisen. So gelangte er zu einer Art geheimnisvoller Mathematik, die in seinem letten Werke, der religiös-mystischen Bision, gipfelte: "Siehe, ber Brautigam tommet inmitten der Nacht." Wie bei Wagner im Parsifal, war auch bei Gysis das lette Bermächtnis ein Gebet.

Kunst entgegen. Man meint, ein Zeitgenosse Praziteles' sei in unser Jahrhundert zurückgekehrt und bemühe sich, seine an vergangene Größe gewohnte Phantasie in Einklang zu bringen mit ber so weit davon entfernten Reuzeit.

Und dieses "Auferstehen im Fleische", wie die katholische Religion es lehrt für ben jüngsten Tag, ist geschehen inmitten vom Deutschland bes neunzehnten Jahrhunderts. Wenn die pseudogriechischen Monumente Münchens, die ja leider nicht tadellos sind, kein anderes künstlerisches Verdienst gehabt hätten, als den jungen Griechen täglich an seine großen Ahnen zu erinnern, so wären sie schon deshalb daseinsberechtigt gewesen. Sie zeigten ihm den längst vergessenen Weg zu dem seit bema, um zu verstehen, daß es bei Ghsis allein Natur, Erbteil und die Stimme des Blutes, ihm selbst unbewußt, ist, die ihn mit der wahren Antike verbinden. Bei seiner dreimaligen Rüdkehr in die Heinat brauchte er nur die Augen offen zu halten, und mit Ausmerksamkeit den Stimmen zu lauschen, die ihm das hohe Lied der ewigen Schönheit lehrten, um sein Ideal von allem fremden Beigeschmack zu reinigen und eine



Abb. 125. Entwurf zu einem Platat für Beliograbure.

Jahrtausenden verloren geglaubten Schatz, und gleich Siegfried, der als Wotansenkel allein die zerbrochene Wasse wiederherstellen und gebrauchen kann, ist Ghsis durch seine Abstammung allein im Besitze der Zauber-rute, die den Weg zu den Schönheitsgesehen, nach denen die heiligen Tempel der Antike geschaffen, wies. Man braucht nur die "Apotheose der Bavaria" neben all die anderen mühsamen Reminiszenzen der Antike in der Neuzeit zu sehen, von Böcklin dis Stuck, von David die Kustave Moreau, von Burne-Jones dis Alma-Ta-

Ausnahmestellung in der zeitgenössischen Kunst einzunehmen. Ghsis ist eine Enklave, und Deutschland muß sich an dem Ruhme, seine Entwickelung mehr als Athen es je gekonnt begünstigt zu haben, genügen lassen.

Es wäre eine interessante psychologische und kulturhistorische Aufgabe, diese Innenentwickelung nach stets idealeren hellenischen Auffassungen zu verfolgen; aber seider müssen wir uns auf eine in breiten Strichen gegebene Stizze, in welcher nur die Hauptpunkte gegeben sind, beschränken.

Die "Runft und ihre Benien",

eine Allegorie von guter dekorativer Wirkung und von ihm selbst, dem damals üblich gewordenen Einfluß wegen "venetianisch" genannt, ist unter Vilotys Führung und wirkungsvoll gemalten Amoretten vom idealen selbst Makarts Sporn entstanden. Die Hintergrund des Athers sich abheben ließ. Gestalt der "Kunst", wie auch die der

chern und Felsen, aber er vereinfacht es später so, daß er alle diese Gegenstände fallen und die reizend gezeichneten und Die "Biktoria" (1871) schwebt auf



Abb. 126. Gloria auf Pfara, (Bu Geite 132.)

"Biktoria" auf dem der Stadt München gehörigen großen Rundbild aus dem Jahre 1871 zeigt uns einen damals in der Kunst ziemlich beliebten Frauentypus. Dennoch verraten uns gewisse Feinheiten schon die mächtige Phantasie des späteren Meisters. Zuerst verlegte Gysis die Szene in eine nen ber monumentalen Kunft seiner Beimat.

ziemlich realistischen, mattgrauen Wolken, der Faltenwurf ihres Gewandes ift fonventionell, die Flügel sind ungeheure Vogel= flügel und auch die beiden Kränze sind naturalistisch. Einzig und allein der matte Goldgrund erinnert schon an die Traditiorealistische Umgebung von Bäumen, Sträu- Später, in seiner "Rike" aus dem Diplom für den olhmpischen Sieger, findet sich keine Linie mehr, die nicht allein stilssiert sondern hellenisiert wäre. Weder Zweig noch Aranz, weder Diadem noch Sandale, keine einzige Haartracht, die nicht aussieht, als ob sie den edelsten Antiken entlehnt sei — und doch entlehnte er sie nur seiner eigensten Phantasie.

"Die Freude" (Abb. 88) zeigt uns in buftiger, perlmutterschimmernder Luft eine

Bild, das vielleicht nicht ganz mit Recht "Bachantenzug" genannt ist. Auf dem dunklen Hintergrund eines Felsens, mit einem der immergrünen Bäume des Südens gefrönt, durch dessen Bweige man den leuchtend blauen Hinmel und eine hell sich davon abhebende Gruppe von tanzenden Figuren wahrnimmt, erscheinen die schlanken Gestalten von zwei Jungfrauen und einem Jüngling. In ihrer zarten Grazie ers



Abb. 127. Der trauernde Genius. (Bu Seite 132.)

reizende Lichtgestalt in rosigen Schleiern und weißen Schwingen über einer Schar Kinder schwebend, die einen Reigen tanzen. Die Kinder aus verschiedenen Lebensklassen, vom Bettelkind dis zur kleinen zarten Prinzessin, empfinden alle dieselbe Lust und Freude. Ein Thal im ersten Frühlingsschmuck, silberrindigen, hellgrünen Birken und rosigbsühenden Mandelbäumchen, umschließt die liebliche Szene. Fast dieselbe Lust am Leben, nur vollerwacht in Jüngsling und Jungsrau, schildert ein zweites

scheinen die drei wie Geschwister des "Narziß", eine der reizvollsten Stizzen, die Ghsis hinterließ. Voll heiliger Raserei ergeben sie sich dem Tanze, außgestattet mit Jugend, Schönheit, Leidenschaft und Poesse. Wundervoll ist das Kolorit, und der große Kolorist Ghsis hat selten Farbensreudigeres geschaffen. Der Kontrast zwischen dem braunen Fleischton des Jünglings und der alabasterweißen Haut seiner Daphne, die rot und schwarzen Gewänder, die zum Teil der seurige Reigen gelöst hat, das

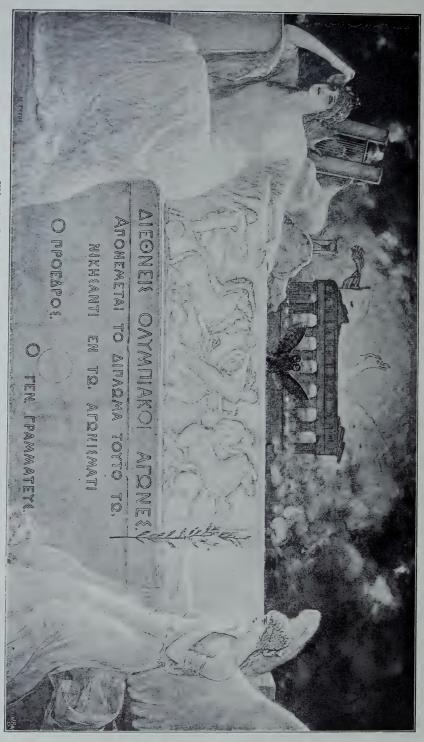

Abb. 128. Diplom für bie olympischen Spiele vom Jahre 1896. (3u Seite 134.)

zitternde Dämmerlicht des Vordergrundes und in der Ferne die leuchtenden Sonnentöne auf dem Reigen, der sich blendend gegen den türkisblauen Himmel abzeichnet— all dieses stempelt diesen Entwurf zu einem der wertvollsten aller Zeiten.

In der "Frühlingssymphonie" (Abb. 89) tritt uns noch ein neues Element in Gysis' Kunft entgegen: die Musik, welche versetz; man möchte sagen, er schrieb sast ohne Korrektur unter dem Diktat seiner Muse in den setzten Jahren. Auch gleicht die "Frühlingssymphonie" einer in Farben und Linien übertragenen Beethovensichen Komposition, und noch viel stärker als im vorherbesprochenen Bild "Die Freude", ist darin die Lebenslust, das wiedergesundene Paradies, verherrlicht. In



Abb. 129. Aktstudie zur Figur ber Hellas aus bem Dipsom für die olhmpischen Spiele in Athen. 1896.

er mit der griechischen Schönheit verbindet. Da er Beethoven stets mehr verehren lernte, die Klarheit seiner Motive und die Gewalt seiner Harmonien, nebst deren logischer Entwickelung in symphonischen Werken immer mehr verstand, so tauchte in ihm der Bunsch auf, die Linien, Töne und Rhythmen seigenen Kunst einen ähnlichen Weg zu führen. So mußten seine Töchter stets während seiner Arbeit ihn mit Musik begleiten, und da sie selbst den Schönheitsthpus trugen, den Ghsis verehrte, ward er in eine ganz eigene West von Träumen

ber Ausführung überrascht es durch sie virtuose Verbindung von strengster Zeichnung und weichster Farbengebung. Wenige Künstler werden wohl je die Schönheit mancher Amoretten, Draperien und Akte übertreffen können, welche die "Frühlingssymphonie" verschwenderisch bietet. Alles singt, schwebt, flattert und wogt durcheinander ohne fast die Erde zu berühren, nur der arme Kleine, der letzteres wirklich versuchte, hat sich auch gleich einen ihrer Dornen in den Fuß gestoßen.

Überall in diesem Nachlaß voll außer=



Abb. 130. Studie gur Figur ber Hellas aus bem Diplom für bie olympifchen Spiele. 1896.

gewöhnlicher Noblesse und Lielseitigkeit nehmen reizende Entwürfe zu Bildern, die leider unausgeführt geblieben, unser Interesse gefangen. So z. B. die "Tanzstunde" (im Besitz von Prosessen), von einem alten Sathr einer pausbäckigen Schar brauner Putten gegeben, während

er die Melodie dazu auf einer Bans= flöte bläst: oder die "Rymphe" mit perlmutterartigem Fleisch, die wie eine zarte gebrochene Li= lie im schwellenden Grün des Bachran= des liegt. Dann der schon erwähnte "Narziß" rotem Gewandstück. zeigt gleich dem "Bachantenzug"

ienes undefinierbare Etwas, welches Gusis' Rolorit zum griechisch= antiken stempelt: es ist schwer zu sagen, worin die Verwandtschaft eigentlich be= steht, höchstens trägt es einen Zug von der Einfachheit der Boln= chromie auf antiken Monumenten oder Stulpturen. Gnfis aber hat wiederum die alte Einfachheit be= reichert mit einer Külle von grauen und blauen Zwischentönen. eigentlich unter allermodernsten ae= hören. Nur gebraucht er sie stets fräftig, bestimmt und gesund, im Gegensatz zu dem pho3phoreszierenden Ton eines Baudelaire oder dem hautgout= artigen Raffinement eines Besnard.

Ein "Centaur von Amor ges fesselt" (Abb. 98).

träumerisch das in der Ferne tobende Meer betrachtend, das ihm die bald zur Leidenschaft gesteigerten Liebesgefühle symbolisiert, "Arachne", voll geheimnisvollen Zaubers, selbst in künstlerischer Hinsicht, denn selbst Gysis gelang es wohl selten, Zufälligkeiten raffinierter auszunühen, als in dieser pracht-



Abb. 131. Sanbftubie für bie Rife aus bem Diplom ber olympifchen. Spiele in Athen. 1896.

vollen kleinen Stizze, der "Faun" zwischen enggedrängten Walbstämmen kauernd, der "Weg nach Emmaus" in seiner tief religiösen Stimmung, eine "Mabonna mit Kind" und eine "Anbetung der Engel", zwei Entwürfe zu Altarbilbern, sind alles wundervoll harmonische Farbenstizzen von eminent künstlerischer Eigenart.

bes Beschauers, die Situation richtig aufzusafsen, ohne jedoch die Wirkung der Gestalten im Vordergrund durch ausdringliche Nebendinge zu beeinträchtigen; die edle Nacktheit seiner Schöpfungen wirkt darin wie ein kostbarer Ebelstein, dessen Glanz die kunstvolle Fassung erhöht. Ginzeln alle diese Blätter zu besprechen, ist unmöglich;



Abb. 132. Ropf bes olympifchen Giegers.

Nun folgt die ganze Reihe der Rötelund Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die in der Ghsis eigenen Technif trot ihrer zarten ätherischen Behandlung dennoch den Eindruck den vollendeten Bildern machen. Mit seiner weichen Art den Hintergrund anzudeuten, da einen Felsen, etwas Wasser, dort Schilf oder Baumzweige, auch eine weit dis ans Meer sich erstreckende Ferne erraten zu lassen, hilft er der Phantasie

"Liebesftreit" (eine Mymphe zauft zornig einem liegenden Centaur die Haare), "Liebesfreud" (ein Centaur, der sein Lieb, eine Nymphe, fröhlich tänzelnd trägt), "Des Künftlers Seele" (Ubb. 99) (den einsamen Künftler, der nur im eigenen Schaffen Trost sindet, darstellend), "Nymphe und Amor" (Liebeständelei)— alle diese und noch mehr sollten in schöner Wiedergabe als Kollektion zu einem

Album vereinigt der Öffentlichkeit übergeben werden.

Vor allem müßte man dann ausführlich bes Blattes "Am Scheidewege" gesbenken und ber eigentümlichen Energie in Ausdruck und Bewegung des jungen Helden, der von der verlockenden Gestalt sich abs und der Vernunft (Pallas Athene) zuwendet; ebenso des Jünglings in "Berirrt", der

Studien zu demselben großen Werke vereint, brachte. Als er seine "Bavaria" nach Nürnsberg gebracht hatte, war die Bewunderung dafür so groß, daß man sich nicht bedachte, Ghsis' Wunsch entgegen zu kommen und sie statt an der Decke, an einer Seitenwand anzubringen. So erscheint sie dem Beschauer in der richtigen Lage, denn Ghsis hatte es nicht über sich verwocht, ein Deckens



Mbb. 133. Beibliche Attftubie.

unwillfürlich an Siegfried, den Stimmen des Waldes lauschend, gemahnt.

Ebenso interessant wäre das Studium der Hunderte von Stizzen und Entwürsen, die den "Triumphzug der Bavaria" (Abb. 120) vorbereiten und wo man in jedem Bruchteil einer Linie den Herzschlag des Künstlers pulsieren fühlt. Darunter noch ist eine der vollendetsten der prachtvolle "Eros" (Abb. 100—101), ein Knabenatt, den die Münchener Internationale von 1901, in einem Kahmen mit anderen Stizzen und

gemälbe in venetianischer Manier mit gewaltsamen Verkürzungen und raffinierten Perspektivkünsten zu schaffen. Sein helsenisches Stilgefühl wollte einen Fries schaffen, bessen Gestalten vollendet schöne Glieder in maßvoller Bewegung zeigen sollten. Auch Ingres in seinem Plasond im Louvre: "Apotheose des Homer" und Puvis de Chavannes in seiner "Apotheose Victor Hugos" im Rathaus zu Paris, hatten sich für normalstehende Gestalten entschlossen, aber unglücklicherweise — welch Gegensat

zu Gysis! — für Vorderansicht. Und der sie wie Gysis im Profil gibt, Prud'hon in seinem Triumphzug Napoleons, ist viel weniger harmonisch, frei und luftig als Gysis. Hier zeigt sich wieder deutlich der Unterschied zwischen dem geborenen Griechen und dem Romanen — zwischen dem Aristos

Auf dem rosenbekränzten Siegeswagen in antiker Form, in getriebener Arbeit das Emblem der Unsterblichkeit, den Schmetterling, tragend, steht die machtvolle Gestalt der "Bavaria", in der Rechten den Lekhtos mit dem heiligen Öl — Zeichen der Fruchtbarkeit —, in der Linken den Friedens-



Abb. 134. Entwurf gur Jahrhunbertwenbe. Aus Mustrierte Zeitung Rr. 2949, Bersag von J. J. Weber, Leipzig. (Zu Seite 135.)

fraten und dem Parvenu der hellenischen Kunst — so entzückend im Detail seiner poetischen Gestalten "Frankreichs Correggio", der Zeitgenosse Davids, auch immer sein mochte. Bei Ghsis sticht kein Detail in die Augen; alles ist gleich schön und gelungen: Komposition wie Ausführung, Farbe wie Zeichnung, Gestalten, Draperien, Bewegung, Ausdruck und Stimmung — alles hält sich die Wage.

zweig. Ein kleiner "Genius" (Abb. 103), wie auf Wolken knieend, lüftet mit reizender Grazie ihren Schleier; "drei andere Genien" im Wagen schmiegen sich an die Kniee der Göttin. Mächtige Löwen zichen den Wagen und werden sanft mit goldenem Zügel gesenkt von "Eros", dessen des Solfes zum Königshaus versinnbildlichen. Ein fackeltragendes Kind, "Genius der



Abb. 135. Aft gur Figur ber Mufit aus ber Jahrhundertwende. (Bu Seite 134.)

Wissenschaft", lehnt liebkosend an einem der mächtigen Tiere, denen die Fdealgestalt der "Poesie" mit begeistertem Saitenspiel voranschreitet. Wie die Verkörperung ihres Sangs entsteigt eine Lerche ihrem antiken Instrument, während ihr kleiner Begleiter sie zu längerem Verweisen bereden möchte. Vis zum Gürtel von den Löwen verdeckt, schreitet die edle Figur der "Wissenschaft" auf der linken Seite der beiden

Tiere, und sich zur "Bavaria" zurückwendend, sucht sie deren Weg mit der hellsstrahlenden Lampe zu beleuchten; ihre Linke umfaßt Feder und Pergament. Drei wundersvolle Gestalten, "Handel", "Industrie" und "Handwert", (Abb. 111—115) folgen dem Wagen, die Embleme ihrer Bedeutung in Händen. Groß und von edelster Proportion ist ihnen vor allem jene Clastizität der Bewegung eigen, jenes Moment "vor" dem Hineins



Ubb. 136. Draperieftubie gur Figur ber Mufit aus ber Jahrhunbertwenbe. (Bu Seite 135.)

finken in den Ruhepunkt, das eine Haupteigenschaft der Antiken ist. Ein Knade, den die Binde über den Augen und das Füllhorn auf der Schulter als "Glück" kennzeichnen, beschließt den Zug; er ist kaum weniger schön als der "Eros", mit seinem halbverhüllten, in zarter Modellierung sast an Correggio gemahnenden Antlit. Das Ganze erscheint wie eine riesenhafte Kamee—ohne Effekthascherei oder Hintergrundschikanen, wie die moderne dekorative Kunst

sie im Gebrauch hat. Der Boden, auf dem der ganze Zug schreitet, ist eine schmale, nach der spezifischen Schwere jeder einzelnen darauftretenden Figur, seingewellte Bolke— die Löwentahen drücken am tiefsten, der ideale Schritt der Poesie hinterläßt keine Spur von Einsenkung. Silbernes Gewölf, horizontal zwei- die dreimal sich spaltend und einen Streisen azurblauen Üthers zeigend, bildet den Hintergrund, dessen Verlich auch da und dort in den duftigen Gesich

wändern und falten Reflexen wiederholen. Das Ganze ift wie eine Bifion, vom höchften Bergesgipfel aus im leichten Dunft des Frühlingsmorgens geschaut; ruhig, wie Götterbilber, gleiten die Gestalten an unserem strationsobjekt für Theoretiker werden.

zu der Überzeugung, daß alles eben so und nicht anders sein darf. Das Werk ist den besten Tragödien eines Sophokles ebenbürtig und wird wie diese gar bald ein Demon-



Abb. 137. Studie zu einem Erzengel im Bild: "Siehe, ber Bräutigam tommet inmitten ber Racht". (Bu Geite 136.)

Auge vorüber, friedensvoll und herzerquickend wie ein Gruß aus höheren Welten. Von jedem Standpunkt aus betrachtet, befriedigt dieses Werk. Tiefste Philosophie und Ethik, einfachste Naturwahrheit und vollendetsten

Für gewöhnlich hält man einfache Plafate nicht für die Träger hoher Kunft und Schönheit, aber bei Ghsis sind sie es, und zwar in hohem Grade. Sie waren über ganz Deutschland verbreitet, und hoffentlich Rhythmus findet man barin, und gelangt haben verständige Sammler die unvergleichlichen Werke vereinigt, welche bald zum Besuch des Glaspalastes ("Genius" und "Historia"), bald zum Ankauf von Ibachs Instrumenten ("Harmonie") (Abb. 121) aufforderten, hier die Tabaksfirma von "Pa= pastathis" und bort Meisenbachs Kunstdruckgeschäft anpriesen. Womöglich noch

von Gysis' Allegorien war stets sehr klar und die Symbolik bis in die letzten Details durchgeführt, so daß kein Strich bloß zur Ausschmückung gemacht war; in seiner Strenge darin erinnert Ghsis an die Bergleiche eines Sokrates oder Plato. In der "Fama" (Abb. 122) zeigt er eine Frauen-

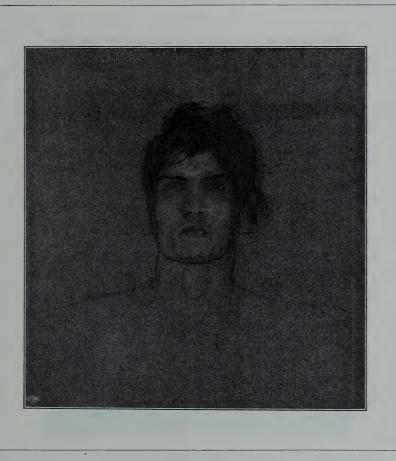

Abb. 138. Studientopf gu einem Ergengel aus bem Gemalbe: "Siehe, ber Bräutigam tommet inmitten ber Nacht". (Bu Seite 136.)

schöner, aber weniger bekannt, sind die Diplome von "Theorie und Praris" oder für den "Dlympischen Sieger", fowie das Gold- und Elfenbein = Banner (Abb. 144) der "Pallas Athene" in Griechenland. Die Umschläge der Weihnachtsnummern von "Über Land und Meer" (Fama) und von der Leipziger "Illustrierten Zeitung" (Mustration) wurden allgemein

gestalt in horchender Stellung dem Klang einer Riesenharfe, aus fünf elektrischen Drähten bestehend, lauschend. Sie teilen ihr die Nachrichten mit, welche die Kabel aus den fünf Weltteilen bringen. In ewigem Wechsel schlagen wahre und falsche Gerüchte an das Instrument, und mit der Feder in der Hand zögert "Fama" unentschlossen, welche da= von sie der Öffentlichkeit preisgeben soll. mit Bewunderung begrüßt. Der Inhalt Ihre großen Flügelfedern endigen je in ein Argusauge, und um sie her liegen oder stehen die Attribute der Künste und Wissenschaften. Es wird wohl kaum möglich sein, eine klarere und aussührlichere Desinition von den Erfordernissen oder Bestrebungen einer guten Zeitung zu geben; Phantasie und Logik, Strenge und Eleganz haben sich wohl selten in einem Werke so harmonisch zusammengesunden. Fast jede seiner letzten

losem Gewand sitt, ganz von vorn gesehen, eine vornehme Frau auf einer Marmorbank. Links vom Beschauer ein Dreisuß mit der heiligen Flamme, rechts eine Lyra, auf welche die Figur der "Harmonie" leicht die Hand stützt; ihre andere Hand hält eine kleine, geslügelte, goldene Nike. Ein leuchtend roter Halbkreis umspannt diese Komposition und enthält ein nach antiker



Abb. 139. Entwurf für bas Bilb Triumph ber Religion. (Zu Seite 138.)

Schöpfungen standiert sich wie ein Bers Pindars, und der Rhythmus der ernsten Gestalt "Gloria auf Pfara" (Abb. 126), heiligen Zornes voll über die verwüsteten Fluren schreitend und die Namen der Opfer des blutigen Freiheitskampses niederschreibend, ist wuchtig wie der Gang der Geschichte selbst.

11: Ein Beispiel für Ghsis' eminentes Stilsgefühl ist das Plakat von Jbach Sohn "Harsmonie" (Abb. 121). In einfachem, fast kaltens

Art entworfenes Wandbild "Fortschritt". Leider wird der Eindruck des Ganzen sehr gestört durch die Fabrikzeichen mit der Umschrift "Schuhmarke", welche auf den beiden Seitenwänden der Marmorbank angebracht sind; es ist ein greller Mißton in dem stolzen, fast hochmütigen Werke.

An Gewalt des Ausdrucks kommen wohl wenige Werke Ghfis' selbst seinem "Genius der Trauer" (Abb. 127) gleich. Ohnmächtiger Troh, gebrochener Widerstand, schmerzliche Resignation — diese ganze Skala von übermenschlichem Leid spiegelt sich in dem kraftvollen Antlitz, drückt sich aus in der unter dem Kinn geballten Hand, den energischen Armen und Flügeln, die wie von blinden Gewalten gesesselt, in dem engen, sie umschließenden Kreis noch machtloser wirken. Nur die Rechte irrt, wie in Sehnsucht versoren, über die Saiten der starken Lyra hin...

Der "Dankbarkeitsadresse", Professor Alexander Wagner von seinen Schüsern zu seinem 25. Lehrzubiläum überreicht, liegt ein reizend zarter Gedanke zu Grunde. Die Priesterin hält über der heiligen Flamme das Symbol der Verehrung, den goldenen Lorbeerkranz, den sie, wie einst Thetis ihren Sohn Achilleus, dadurch unsterblich macht. Feiner ist wohl nie die Versicherung ewiger



Abb. 140. Sanbftubie zu Triumph ber Religion.

Alle männlichen Theen in Gylis' Kunst sind voll Kraft, und um ihretwillen könnte man ihn den größten Meistern Ftaliens zur Seite stellen, wenn es nicht von Grund aus dersehlt wäre, ihn des "Ftalianismus" zu beschuldigen, ausgenommen in seinem ersten allegorischen Werke "Kunst und ihre Genien". Zu diesem Vergleich verführte uns nur die in ihrer ursprüngslichen Kraft an Michelangelo gemahnende Figur der "Praxis"; ausgerüstet mit Zirkel, Hammer und Zange, gleicht sie trozdem mehr einem Krieger als einem Handwerker.

Begeisterung symbolisiert worden; für die meisten ist aber leider dieses Werk nur eine neue graziöse Verbindung von Gysis' beliedtestesten dekorativen Elementen, eine schöne Frauengestalt, der Dreisus und Lordeerzweige, die er auch allerdings mit nie verslagender Phantasie in stets neuen Rhythmen wiederbringt, und in welchen Rhythmen! Empfunden in jedem Millimeter einer großen Linie, ausgeprägt in der maßvollen Bewegung herrlicher Glieder und hie und da unmerklicher Unregelmäßigkeiten, wo man absolute Symmetrie vermutet. Seitdem

Ghsis vom Genre Abschied genommen, um in seinen stilvollen Allegorien die Höhen ber Kunst zu erklimmen, zeigt er sich auch darin als Vollblut-Hellene, daß er gewaltsame Stellungen, dramatische Bewegungen Schöpfer selbst gahlte es unter feine Lieblinge.

Bu dem Schönsten und Vollkommensten aus dieser aufgeklärten Gysisschen Beriode gehört das "Diplom für den olympischen Sieger" (Abb. 128), und ber



Abb. 141. Evangelift. Entwurf.

ober gar Gestikulationen vollständig aus seinen Schöpfungen verbannt, ebensowenig will er mit unversöhnten Konflikten menschlicher Leidenschaften zu thun haben. Seine Muse ist voll olympischer Ruhe und hoheitsvoll wie die der Meister aus Griechenlands Blütezeit.

"Hellas", eine üppigschöne Frau, lehnt träumend auf einer Marmorbank, deren Rückwand in Halbrelief zwei antike Gespanne zeigt, die durch eine Nike mit erhobenem Kranze zum Wettkampf angetrieben werden. "Kronos", von rudwärts sich an die Bank lehnend, spielt ein Lied aus alter, herrlicher Zeit und hat die seit vielen Jahrhunderten Schlummernde damit erweckt. Ehrerdietig zögernd beim Anblick der noch traumbefangenen Gebieterin, naht sich von rechts eine jugendliche scheue Rike mit dem Ölzweig, um zu verkünden, daß aus den Flammen des Parthenon Phönix neugeboren zum Üther emporsteige, und daß die Nebel und Wolken,

Werk: Aus bleicher Morgendämmerung naht sich mit Kerzen in den händen ein Zug ernster, schöner Gestalten, wie von Innenlicht verstärt. Es sind die Trägerinnen der Civilisation vom ersten dis zum heutigen Tage: die "Künste" und "Wissenschaften", allen voran, mit Klängen der Ewigkeit sie begeisternd, die "Koesie". Jede der



Abb. 142. Sandstudie.

bie es so lange umschattet hatten, nach allen Seiten auseinandersliehen. So spricht Ghsis in dem großartigen Blatte, das seine Hosstenungen, seine ehrgeizige Liebe für sein Bolk enthält. Mit der Wiedereinsehung der anstiken Spiele glaubte er auch deren goldene Zeit wiederkehren und seine Heimat, wie ehedem, den geistigen Zügel der Kunst und Civilisation wieder ergreisen zu sehen.

Bur "Wende bes Jahrhunderts" (Abb. 134) schuf Ghis ein unvergeßliches Figuren trägt ein allegorisches Attribut, das ihre Mission kennzeichnet. "Malerei" und "Musik" (Abb. 135—136), bezeichenend für Ghsis, sind engverschlungen, und durch die Keihenfolge der übrigen erraten wir gar manches von Ghsis" Überzeugungen. So stellt er die Religion nach der Philosophie und läßt sie hervorgehen aus letzterer in Berschaung mit der Poesse. Über der ganzen Schar, gleichsam ihre Phosphoreszenz, erblickt man den Sieg des Geistes über die Materie.

Alles in diesem Werk ift edel und groß; die Technik sucht ihresgleichen, ordnet sich aber troß aller Raffiniertheit so sehr dem allegemeinen Ernste unter, daß man in Bewunderung über die Konzeption fast versiskt zu schauen, wie es gemacht ist.

und erscheint wie ein Meteor, dessen Feuerstern die majestätische Gestalt des Erlösers und Richters ist. Bon den Lichtsluten gestragen, schwebt er den Tausenden von Seligen entgegen, die sich vor der gewaltigen Erscheinung, zu beiden Seiten der Himmelss



Abb. 143. Studie gu einem Evangeliften.

Den Höhepunkt seiner Kunst erreichte ber Genius des Meisters in der Interpretation der Borte aus dem Evangelium, die den Herrn ankündigen inmitten eines großen Lichtes. Im ungeheuren, nachtblauen Himmelsraume lodert eine Feuersäule wie jene, die einst Israel sührte. Die Fluten der Finsternis sprengt sie zu einem uralten Portal auseinander

treppe knieend, ehrsuchtsvoll neigen. Mächtige Erzengel (Abb. 137—138) verkünden sein Nahen mit den Posaunen des Gerichts und dem Ruse: "Siehe der Bräutigam kommet inmitten der Nacht," und Ghsis hat sie mit der Erfahrung seines ganzen Lebens so verschwenderisch mit Schönheit ausgestattet, daß wir an sie glauben müssen. Dieses Werk ist verwandt mit der "Fahrhundert

alles vom olympischen Christus aus, vom Menschensohn, der wiederkehrt, bekleidet mit der Herrlichkeit Gottvaters. In der "Jahr- Farbenpracht ausgestattet, eine leuchtende hundertwende "hingegen geht die Gnade Bision, deren unbeschreiblicher Ton noch

wende", aber ihm entgegengesett, geht hier | Leiber besitzen wir von diesem großen Werke nur eine Zeichnung; der himmlische Bräutigam dagegen ist schon mit aller

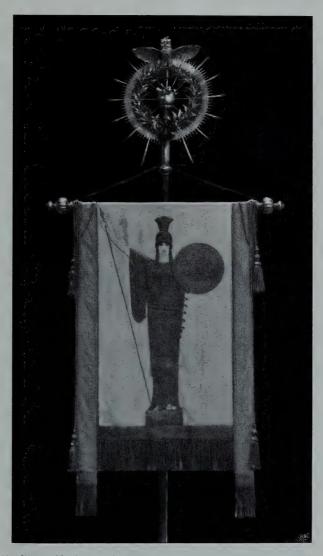

Abb. 144. Fahne für bas Jubilaum ber Universität in Athen. (Bu Geite 131.)

aus von den Idealgestalten des Friedens und der Civilisation, welche der neuen Ara entgegengehen, und von ihnen aus flammt der Geist, der die Materie bewältigt, gen Himmel. Das Wunder schafft die neue Zeit selbst, es wird nicht zu Gunsten bes neuen Jahrhunderts dort oben geschaffen. dürfen wir noch zwei andere Entwürfe nicht

das Geheimnisvolle des Halbdunkels höht.

Mit diesem letten Kunstwerke, das auch seine lette größere Arbeit war, sollten wir schließen. Da wir aber das Leben und Wirken Gusis' erschöpfend behandeln müssen, unerwähnt lassen, die streng chronologisch genommen vielleicht nicht hierher geshören, aber jedenfalls Vorsoder Ausläufer jener Erzengel mit dem Flammenschwert aus dem vorgenannten Werke sind. Wir meinen das Wild aus der Ausstellung in München (1901): "Der Engelam Fuß des Kreuszes", von welchem auch eine Wenge kleinerer Ents



Ghsis war nie ein Riese gewesen an



Abb. 145. Entwurf zu einer Medaille.

Gesundheit, aber an Arbeitskraft — wie die unsglaubliche Menge seiner hinterlassenen Arbeiten und die Bestätigung seiner Familie es beweist. Was Wunder, daß Krankheiten ihn mehr angriffen als Leute, die gewohnt sind mit ihrem Kräftekapital hauszuhalten? Im September 1899 war Gysis an einer Rippenfellentzündung schwer ertrankt und

der darauffolgende Winter verschonte ihn nicht mit stets wiederkehrenden Erkältungen. Im Februar 1900 verspürte er plötlich einen stechenden Schmerz in der Milz, als er seinen Kindern zeigte, wie man Späne zu schneiden habe. Seitdem vermochte er nur mehr in kurzen, von häusigen Pausen unterbrochenen Zwischenräumen zu arbeiten, während doch wiederum die Erregung der Arbeit das einzige Mittel war, ihn den trüben Uhnungen zu entreißen, die sein Leiden ihm verursachte. Die reizende Post farte von seiner Hand stammt aus jener Zeit; sie zeigt seine Tochter Margherita am Klavier und ist von den ersten Takten der Cmoll-



Abb. 146. Medaillen = Entwurf für bie Töchterschule in Athen. (Bu Seite 144.)

er fich die ersten Wochen zusehends kräftigte, geben können, als sein eigenes Blut? Nach bis eine plözliche Wendung ihn bettlägerig München zurückgekehrt, plagte ihn unausmachte. Während dieser Zeit mußte seine gesetztes Fieber, aus welchem ihn nur eins Frau ihm die Biographie Beethovens von mal noch die Kunstbegeisterung berausriß Nohl vorlesen. Gysis hatte eigentlich nie für kurze Stunden. Er hatte sich sein viel von Letture gehalten, nur seine Rlassifer wunderbares Werk "Die Jahrhundert-

Sonate von Beethoven inspiriert. Den nähere Bermittlung auch hätte es zum Ber-Sommer verbrachte er auf dem Land, wo ständnis des Altertums für diesen Hellenen



Abb. 147. Rifolaus Chfis. Bon Frang bon Defregger. Im Besitz von Frau Professor Gusis. (Zu Seite 144.)

las er, aber ohne Anmerkungen, denn er haßte die guten Lehren, welche das Universitätswissen an den Rändern seiner geliebten Originale anbrachte, wie auch jede Abhandlung über Archäologie oder Mythologie. Es wollte das Altertum nicht wie eine Leiche behandelt oder seziert sehen; ihm war es der Born der ewigen Jugend, aus dem er seine eigene Kraft trank, benn er erkannte sich mit ihm eins. Welche

wende" ans Bett bringen laffen und feine Töchter mußten ihm dazu eine Beethovensche Symphonie, die neunte, spielen. Wie von Glück verklärt und ruhig genoß er diese Stunde, aber es war ein lettes Aufflackern der Natur. Als das neue Jahr kam, ging es zu Ende mit dem Meister. Ob er es ahnte, wer weiß es zu sagen? Er sagte jedem Liebes und Friedvolles, kein ungeduldiges Wort fiel und doch litt er fehr.

Dann hatte er Visionen, prophetische Worte fagte er über die Anerkennung, die ihm die Welt nach seinem Tode zollen würde, und am 4. Sa= nuar, im Kreise seiner Familie und Freunde, schied er am frühen Morgen aus dieser Welt.

## Schluß.

einstmals allen Einflüssen seiner Umgebung

Denker war er noch nicht geworden; die Kunft schien ihm damals bloß im "gut Malen" zu bestehen. Nach und nach bringt er es darin bis zur Virtuosität und im Verständnis der Schönheit seines Volkes entwickelt er dieselbe zu einem Idealtypus .— da erst wird er seiner selbst bewußt. Gufis war ein Kind seiner Zeit und Gine Phantasie macht nie Seitensprünge. behält stets die ihr eigene vornehme Haltung



Abb. 148. Sigenber Rnabe. Plaftifches Figurchen. (Bu Seite 144.)

zugänglich; er fühlte das enthusiastische Bedürfnis der Jugend, alles mitzumachen was um ihn her geschah, um zu zeigen, er fönne es ebensogut vollbringen wie jeder andere. Der Ehrgeiz seine Kräfte zu messen, und das Bedürfnis seine Thatkraft zu ver= werten, gleichviel mit wem und wie, macht dem, der die ersten Stellen erobern will, auch die Schuljahre interessant. Eine ganze Reihe von Jahren ist Gysis nur Maler von allerdings geistreichen Gedanken, aber zum

bei: ganz Beschaulichkeit. Gleichgewicht und edles Maßhalten, vervollkommnet sie stets mehr, als sie erfindet, treibt die Grazie, den Rhythmus und die Einfachheit bis zur höchsten Potenz. Der Gedanke anderer Künstler gleicht oft einem großen malerischen Felsblock, der von Gusis ist wie ein Kristall und seine Arbeit besteht darin, ihn immer flarer und durchsichtiger zu gestalten, seine Grenzen immer bestimmter, seine Formen immer harmonischer zu schleifen. Ehe er

daran denkt, Neues zu schaffen, versucht er das Frühere zu übertreffen, und ehe er versucht, alle Möglichkeiten seiner eigentlichen Richtung zu prüfen, wie alle anderen es gethan haben würden, denkt er daran, sich felbst zu übertreffen. Seine Hauptforschung geht in die Tiefe — er verbreitet nicht seine Persönlichkeit, er vertieft sie. Außerlich ist er eine der wenigst komplizierten Erscheinungen der Jettzeit; dagegen zeigt er eine Vervollkommnung der Formen, eine Berfeinerung der Linien, wie kaum ein anderer. Nichts kommt seinen letten Zeichnungen und Entwürfen gleich, und ber ästhetische Genuß, sie eingehend zu betrachten, ist von so übersinnlicher Art, daß er kaum einem anderen gleichkommt; der Beist ent= zückt sich noch mehr daran als selbst Auge oder Herz. Man begreift die Notwendigkeit, welche den Meister, um das Gleichgewicht zu dieser geistigen Anspannung wiederher= zustellen, zu dem absolut realistischen Natur= studium seiner wundervollen Stilleben greifen ließ. Bedarf es nicht auch vieler, vieler

Rosen, um einen Tropsen Rosenöl zu erzeugen? So sind auch die von Ghsis angesammelten Zeichnungen und Studien, wie die einzelnen Posten einer riesigen Addition, die dann eine Totalsumme ergibt wie die "Bavaria" oder "Die Jahrhundert= wende". Lettere gleicht einem noch unerforschten Bergesgipfel, klar und fleckenlos in den blauen Üther ragend; doch um so schwin= belnd hoch sich erheben zu können, bedingt sein Fuß ein großes Territorium. Wir sind hier an der Polarregion der Kunst angekommen, deren Schönheit sich jeder mehr oder weniger vorstellen, aber wenige ernste Forscher wirklich geschaut haben. Für den Laien ist diese exotische Zone nicht so begehrenswert als die gemilderte der weniger fühnen und ernsten Werke Gysis'. Auch haben wir in ber Ausstellung seines Nachlasses im Glaspalast zu München 1901 wohl bemerkt, daß einige große Künftler des Auslandes sich lange bei der Betrachtung seiner unsterblichen Zeichnungen, flüchtigen Stizzen symbolischen Inhalts, oder bei den virtuosen kleinen Ent-



Abb. 149. Drei plaftische Figurchen: a. nahenbes, b. lesenbes, v. ftridenbes Mabchen. (Bu Seite 144.)

würfen, wunderbar wie die seltensten Blüten der Lyrik, aufhielten, während sie nur vorübergehend einen gnädigen Blick auf seine Genreszenen warfen.

Gedenkblätter, Diplome, Dankadreffen,

den Bringregenten als Dank für die fünfzigjährige Überlassung der Salvator-Kirche zum griechischen Gottesdienst, der Entwurf zur Medaille für die Universität in Athen\*), die Dankadreffe für Professor Blakate und Zeitungsumschläge werben nie- Alexander Wagner find Werke, die in der



Abb. 150. Sirt an ber Quelle. Brunnenentwurf. Plaftik. (Bu Geite 144.)

mals edlere Tendenzen, idealere Gestalten und klarere Gedanken enthalten, als Gusts in die seinigen gelegt. Das Banner von Athen in seiner großartigen Verbindung von Gold, Elfenbein und Azurblau, das Diplom ber olympischen Sieger, dessen Original dem Kronprinzen von Griechenland verblieb, die Abresse ber griechischen Rolonie in München an

Geschichte der epigraphischen und Votivkunst einzig dastehen.

Die Ornamentik in Ghsis' Kunst ist sehr einfach gehalten; wie bei den großen Meistern der Vergangenheit beschränkt sie sich fast ausschließlich auf den menschlichen Körper. Er war das Kind seines Landes, das zu

<sup>\*)</sup> Ausgeführt von Prof. Boersch.



Abb. 151. Plaftifche Figurden. a. ber Schmerz, b. frierendes Mabchen. (Bu Seite 144.)

troden war, um die Gewohnheit anzunehmen, überall Blumen sehen zu müssen. Er ent= nahm weder die Bergierungen seiner Di= plome oder Plakate, noch den Hintergrund seiner Gemälde der vegetabilen Belt. Ebenso, wenn auch öfters in seinen Werken Centauren auftauchen, scheint er doch keine große Lust zum Studium ber Tiere im allgemeinen zu haben, außer wo das Thema, wie in der "Bavaria" die Löwenstudien, es dringend verlangt. In seiner Kunst war alles Auswahl: feinstes Abwägen, diskretes Berschweigen, und er schloß alles aus, was den Figuren schaden, und an diesen unterdrückt er alles, was ihre Schönheit gefährden konnte. Das Ziel einer Menge von anderen Künstlern, in ihren Werken das Leben ihrer Zeit darzustellen, ist nie das seine gewesen; er hatte die Quintessenz desselben, den Menschen, in seiner höchsten physischen und geistigen Schönheit erfaßt, und war über die gewöhnliche Lebensauffassung, das Drama, längst hinweg. Daß er sich aus dieser all= gemein verständlichen in die der Mehrheit unzugängliche Sphäre der "Spekulation" —

Betrachtung — zurückzog, trägt viel bei zu dem kühlen Empfang seiner Kunst beim großen Publikum. Seinen Gedankenkreis betritt man wie eine Glyptothek oder die Cella eines Tempels; die Ehrfurcht lähmt zuerst fast die Liebe — erst der Eingeweihte schwärmt. Der Rhythmus an und für sich, oder Farbenakkorde als solche interessierten ihn, und diese Forschungen betrieb er wie ein anderer Metaphysik, und in diesem Sinne teilte er seine Arbeitskraft zwischen farbenblendenden Stillleben und allegorischen Entwürfen, als er die Periode der orientalischen Genreszenen überwunden hatte. Aber das allgemeine Publikum schenkt seinen Beifall meist nur Anekdoten, und niemals wird es sich von dieser Vorliebe abbringen lassen; eine andere Art von Publikum dagegen verachtet die besten Genrebilder, ohne dafür aber die Poesie der höheren Kunst im geringsten zu verstehen, so wenig es von Mathematik weiß. Daher das oft geradezu unsinnige Urteil über Gusis' Schaffen selbst von Leuten, die sonst nicht gerade borniert sind. Da sie ganz außerhalb der Sache stehen, muß man es ihnen verzeihen, wenn sie der einzige Mißton waren, inmitten der Einstimmigkeit, wenn auch nicht an Verständnis, so doch an Ehrsurcht, welche diese Kollektion, ein Hort des Friedens inmitten des Kunstjahrmarkts in München von 1901, sich errungen hat.

Bon Ghsis existieren wenige Porträts, aber von ausgezeichneten Künstlern geschaffen. Das erste von Leibl, dem Einsiedler von Einen letten Punkt müssen wir noch berühren. Während der Meister in seiner Malerei immer seltener das bewegte materielle Leben darstellte und sich in gewisser Weise nur mit der metaphysischen Bedeutung der Bewegung beschäftigte, entstand in ihm der Wunsch, sich auch bildhauerisch zu versuchen. Und wie eigentümlich! Sogleich beschätigt er hier einen solchen Lebensüberschuß, solche Vorliebe für ungewöhnliche Stellungen



Abb. 152. Der Ruhm besiegt ben Tob. Plakette-Entwurf zu einer Künstlermebaille. (Zu Seite 144.)

Aibling; es stammt aus der Zeit, als beide Kollegen in der Pilotyschule zu München waren, und wurde von der Witwe Gysis' unter dem Nachlaß Leibls erkannt; ein zweites verdanken wir Franz von Defregger, vielleicht dessen Meisterstück (Abb. 147); ein drittes stellt ihn auf dem Totenbette von der Hand Meister Lenbachs (Abb. 155) dar und zum Schluß gedenken wir noch der schwen Herme, welche Prof. von Kümann nach der Totenmaske Gysis' ansertigte und im Saal des kollektiven Nachlasses ausstellte.

und dramatische Bewegungen, daß die kleinen Thonfigürchen wie im Sturm gemacht zu sein schenen, und, wie von schöpferischem Hauch belebt, sieberhaft lebendig wirken. Die cirka zwanzig Statuetten, hervisch oder graziös, realistisch oder ideal, welche Ghsis modellierte, sind voll überraschender Frische und Unmittelbarkeit, und einem Schwung, der sie zu Perlen, den besten modernen Schöpfungen dieser Art ebendürtig, stempelt, mögen sie nun von Klinger oder Valgren, Stuck oder Charpentier sein (Abb. 148—151).

Zwar sind es nur zerbrechliche Figurchen, aber nach den auf den Originalen vom Meister selbst angegebenen wundervollen Latina= tönen gefärbt, erinnern diese zarten Gebilde wiederum an den an die Antike gemahnenden hellenischen Geschmack, den wir so oft schon im Laufe dieser Biographie hervorgehoben.

Und nun am Ende dieser Blätter gestehen wir, daß von allen edlen Lehren, die der Meister gegeben, sein Leben vielleicht die höchste war. Man kennt dessen gleichmäßige und geordnete Ruhe, die lächelnd ertragene und doch vielleicht schmerzliche Einsamkeit, in der er sich vergrub. Sein Andenken wird in den Herzen all derer, die ihn kannten, besonders seiner Schüler, unzertrennlich von dankbarer Liebe sein, und dauern so lange fie selbst leben. Seine Werke aber, wie die Bavaria, die Bision aus dem Evangelium und die Jahrhundertwende werden so lange leben, wie die Kunft selbst und der Sinn für das Schöne. Nikolaus Gysis hat in das Buch der griechischen Kunft eine neue Seite eingefügt, und obwohl eine moderne, doch eine echte Seimat und seine hellenische Abstammung bedeutende. Wir muffen wiederum auf seine aufmerksam machen, die allein ihn verständ-



Abb. 153. Fatfimile einer Radierung von Ghfis.



Abb. 154. Aus Ghfis' Atelier. 1900.

lich machen, sein Werk ins richtige Licht stellen und den einzig wahren Standpunkt für seine gerechte Beurteilung geben. Desshalb auch muß man, um ihm den richtigen Platz in der Kunstgeschichte anweisen zu können, die realistischen Tendenzen seiner Anfangskarriere vergessen, sie auffassen als Einfluß der neuen Umgebung oder als Broterwerb, und ihn nur nach den herrslichen Werken seiner letzten Jahre des urteilen. Die Totalübersicht derselben wird nun leider schwer mehr zu ermöglichen sein, da dieselben in verschiedene Galerien und

Privatsammlungen gewandert sind. Die Münchener Pinakothek mit ihrer "Frühlingsshumphonie", Nürnberg mit der "Bavaria", und die noch unbekannte Stadt, welche einst die Perle, "Den himmlischen Bräutigam" für sich erwirdt, sie alle besitzen für den schönsheitsdürstigen Reisenden neue Anziehungspunkte, welche wie jedes Fragment Gysisscher Kunst, wo man es sinden mag, stets in Rapport mit einer der höchsten und idealsten Intelligenzen unserer Zeit setzen und dem Meister selbst zu dauerndem Ruhm gereichen.



Abb. 155. Ghfis auf bem Totenbette. Pastellgemälbe von F. von Lenbach. Im Besit ber Witwe. (Zu Seite 144.)

## Verzeichnis der Abbildungen.

| 2166 |                                                           | Seite        | 2166   |                                            | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------|-------|
|      | Nikolaus Gysis (Titelbild)                                | 2            |        | Studienkopf. Rötel                         | 52    |
| 1    |                                                           | 8            | 40.    | Mutterglück                                |       |
|      | Amor und die Malerin                                      |              | 49.    | Orestusia                                  | 53    |
|      | Judith und Holofernes                                     | 9            | 30.    | Aftstudie zu Mutterglück                   | 54    |
| 3.   | Rarikatur auf die Piloty=Schule im                        |              |        | Rinderstudien                              | 55    |
|      | Jahre 1868                                                | 10           | 52.    | Porträt der ältesten Tochter des Künst-    |       |
| 4.   | Gefangen                                                  | 11           | 1 490  | lers, Penelope. Unvollendet                | 56    |
| 5.   | Am Brunnen. Im Besitz von Frau von                        |              | 53.    | Penelope, älteste Tochter des Künstlers    | 57    |
|      | Rukmald-Minchen                                           | 12           | 54     | Porträtstigge mit weißer Kreide auf        |       |
| 6    | Pußwald-München                                           | 13           | 01.    | schwarzem Papier                           | 58    |
| 7    | Wiftonia San Basit Sas Masistrate non                     | 10           | 55     |                                            | 00    |
| 6-   | Viktoria. Im Besitz des Magistrats von                    | 4.7          | 55.    | Studie mit weißer Kreide auf schwarzem     | F 0   |
| -    | Mennchen                                                  | 14           | -0     | Bapier                                     | 58    |
|      | Studienkopf                                               | 15           | 56.    | Studie mit weißer Kreide auf schwarzem     |       |
| 9.   | Studienkopf zu Großvater und Enkel .                      | 15           |        | Papier                                     | 59    |
| 10.  | Handstudien zu Großvater und Entel .                      | 16           | 57.    | Iphigenia, jüngste Tochter des Künstlers.  |       |
| 11.  | Die Hundevisitation                                       | 17           |        | Areidestudie                               | 60    |
| 12.  | Griechischer Schifferknabe                                | 18           | 58.    | Die Gemahlin des Künftlers                 | 61    |
| 13.  | Baumstudie aus Athen                                      | 19           | 59.    | Hiftoria. Platat der Münchener Künftler=   |       |
| 14   | Studienkopf eines Drientalen                              | 20           | 00.    | genossenschaft                             | 62    |
| 15   | Interieurstudie aus Smyrna                                | 21           | 60     | Handstudie zum Plakat Harmonie. Im         | 02    |
|      | Street and Summer                                         |              | 00.    |                                            | 00    |
| 10.  | Studie aus Smyrna                                         | 22           |        | Besitz von Ibach Sohn in Barmen .          | 63    |
| 17.  | Türkischer Anabe                                          | 23           | 61.    | Diplom der Ingenieure: Theorie und         |       |
| 18.  | "Zeibeck". Naturstudie aus Smyrna .                       | 24           | 1      | Praxis                                     | 64    |
| 19.  | Bleistiftstudie aus Smyrna                                | 25           | 62.    | Sathr, sich eine Pfeise schneidend         | 65    |
| 20.  | Rauchender Türke                                          | 26           | 63.    | Der verlorene Sohn                         | 66    |
| 21.  | Bestrafter Hühnerdieb in Smyrna. Im                       |              | 64.    | Aktstudie zur Kohlenzeichnung Der ver-     |       |
|      | Besitz der Königl. Gemäldegalerie in                      |              |        | lorene Sohn                                | 67    |
|      | Dresden                                                   | 27           | 65.    | Aktstudie zur Rötelzeichnung Rymphe        |       |
| 99   | Die Wallfahrt. 1. Auffassung                              | 28           | 00.    | und Eros                                   | 68    |
| 22.  | Die Mallfahrt 2 Nuffassung                                | 29           | 66     | Nike, den Siegeskranz windend              | 69    |
| 24   | Die Wallfahrt. 2. Auffassung Die Wallfahrt. 3. Auffassung |              | 00.    | Wittensia and Wittersia with the Die Plans |       |
| 24.  | Die wanfahrt. 5. kuffaffung                               | 30           | 07.    | Aktstudie zur Rötelzeichnung Die Reue      | 70    |
| 25.  | Die erste Beichte                                         | 31           |        | Männlicher Aft. Rötel                      | 71    |
| 26.  | Studienkopf zum Popen aus dem Dl-                         |              | 69.    | Männlicher Aft. Rötel                      | 71    |
|      | gemälde: Die erste Beichte                                | 32           | 70.    | Die verlorene Seele                        | 72    |
| 27.  | Die Märchenerzählerin                                     | 33           | 71.    | Studienkopf. Rötelzeichnung. Im Be-        |       |
| 28.  | Geheime Schule unter den Türken                           | 34           |        | site von Prof. Ludwig Willroider .         | 73    |
|      | Szene aus ben griechischen Befreiungs=                    |              | 72.    | Arachne                                    | 74    |
|      |                                                           | 35           |        | Ropfstudie zum Konditor                    | 75    |
| 30   | tämpfen                                                   | 36           | 74     | Der Konditor. Attstudie                    | 76    |
| 34   | Partenich lägerin                                         | 37           | 75     | Der Konditor. Gewandstudie                 | 77    |
| 20   | Kartenschlägerin                                          | 31           | 70.    | Poessie stimmt ihre Saiten nach einem      |       |
| 52.  | Office Mine Ketter in Mine Ken                            | 20           | 10.    | Poelle frimitt tijte Suiten man emen       |       |
| 20   | Königl. Pinakothek in München                             | 38           | 13 33  | Frühlingslied. Aus Alexander Kochs         | 170   |
| 33.  | Kopfstudie aus dem Karneval in Athen                      | 39           | 100.00 | "Deutsche Kunst und Deforation"            | 78    |
| 34.  | Kopfstudie zur Hauptfigur aus dem Kar-                    |              | 11.    | Drei weibliche Afte                        | 79    |
|      | neval in Athen                                            | 40_          | 78.    | Weibliche Aktstudie                        | 79    |
| 35.  | Handstudien für den Popen aus dem                         |              | 79.    | Männliche Aktstudie                        | 80    |
|      | Karneval in Athen                                         | 41           | 80.    | Zwei Studien: Anie und Torso               | 80    |
| 36.  | Handstudie aus dem Karneval in Athen                      | 41           | 81.    | Weibliche Aktstudie                        | 81    |
|      | handstudie aus dem Karneval in Athen                      | 42           | 82     | Echo. Attstudie                            | 82    |
|      | Studie aus dem Karneval in Athen .                        | 42           |        | Löwenstudie zur Apotheose der Bavaria      | 0,0   |
|      |                                                           | 43           | 00.    | in Pürnhara                                | 83    |
| 40   | Baumstudie                                                |              | 94     | in Nürnberg                                | 00    |
| 44   | Ramifusia                                                 | 44           | 04.    |                                            |       |
| 11.  | Baumstudie                                                | 45           |        | Ilustrierten Zeitung vom Jahre 1900        | 0.    |
| 12.  | Runft und ihre Genien                                     | 46           | 0      | (Verlag von J. J. Weber, Leipzig) .        | 84    |
|      | Truthahn. Stillleben                                      | 47           | 85.    | Plakatentwurf für eine Kunstdruckanstalt   | 85    |
| 44.  | Großvater und Entel                                       | 48           | 86.    | Der Kunstdruck. Plakat für Meisenbach      |       |
| 45.  | Ructuct                                                   | 49           |        | Riffarth & Co                              | 86    |
| 46.  | Margherita, zweite Tochter des Künstlers                  | 50           | 87.    | Entwurf zu einem Ausstellungsplakat.       |       |
|      | Genius der Kunft. Platat der Münchener                    | The state of |        | Motto: "Einigkeit macht stark"             | 87    |
|      | Künstlergenossenschaft im Jahre 1888                      | 51           | 88.    | Die Freude                                 |       |
|      | 1000                                                      | -            |        |                                            | _     |

| App. |                                      | Seite    | Abb.  |                                                                             | Geite      |
|------|--------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 89.  | Frühlingssymphonie. Im Besitz der    |          | 121.  | Harmonie. Platat für Rud. Ibach                                             | Ottil      |
|      | Königl. Pinakothek zu München .      | 89       |       | Sohn in Barmen                                                              | 115        |
| 90.  | Kinderstudie zur Frühlingssymphonie  | 90       | 122.  | Fama. Umschlag für "Über Land und                                           | 110        |
| 91.  | Handstudien zur Frühlingssymphonie   | 91       |       | Meer"                                                                       | 116        |
| 92.  | Kinderakte zur Frühlingssymphonie.   | 91       | 123.  | Entwurf zu einem Plakat                                                     | 117        |
| 93.  | Studienkopf zur Frühlingssymphonie   | 92       | 124.  | Plakatentwurf                                                               | 118        |
|      | Kopfstudie zur Frühlingssymphonie.   | 92       | 125.  | Entwurf zu einem Platat für Helio-                                          |            |
|      | Kopfstudie zur Frühlingssymphonie.   | 93       | 100   | grabüre                                                                     | 119        |
|      | Studie zur Frühlingssymphonie        | 94       | 126.  | Gloria auf Psara                                                            | 120        |
| 97.  | Blumenstudien zur Frühlingssym-      | 05       | 127.  | Der trauernde Genius                                                        | 121        |
| 00   | phonie. Magnolienzweig               | 95       | 120.  | Diplom für die olympischen Spiele                                           |            |
|      | Rentaur von Amor gefesselt           | 96<br>97 | 190   | vom Jahre 1896                                                              | 122        |
|      | Aft des Eros aus dem Triumphzug      | 31       | 123.  | Aktstudie zur Figur der Hellas aus dem Diplom für die olympischen           |            |
| 100. | der Bavaria (Nürnberg)               | 98       |       | Spiele in Athen. 1896                                                       | 100        |
| 101  | a. Aft des Eros, b. Aft des Genius   | 00       | 130   | Studie zur Figur der Hellas aus dem                                         | 123        |
| 101. | der Poesie. Aus der Apotheose der    |          | 100.  | Diplom für die olympischen Spiele.                                          |            |
|      | Bavaria (Nürnberg)                   | 99       |       | 1896                                                                        | 124        |
| 102. | Ropfstudie zum Eros aus der Apo-     |          | 131.  | Handstudie für die Rite aus bem                                             | 121        |
|      | theose der Bavaria (Nürnberg)        | 100      |       | Diplom der olympischen Spiele in                                            |            |
| 103. | Ropfstudie zum Genius der Bavaria.   |          |       | Athen. 1896.                                                                | 124        |
|      | Aus der Apotheose der Bavaria        |          | 132.  | Kopf des olympischen Siegers                                                | 125        |
|      | (Nürnberg)                           | . 101    | 133.  | Weibliche Aftstudie                                                         | 126        |
| 104. | Kopfstudie zum Genius im Wagen       |          | 134.  | Entwurf zur "Jahrhundertwende".                                             |            |
|      | der Bavaria. Aus der Apotheose       |          |       | Aus Mustrierte Zeitung Nr. 2949                                             |            |
|      | der Bavaria (Nürnberg)               | 102      |       | (Verlag von J. J. Weber, Leipzig)                                           | 127        |
| 105. | hand des Genius im Wagen der Ba-     |          | 135.  | Aft zur Figur der Musik aus der                                             |            |
|      | varia. Aus der Apotheose der Ba-     | 100      | 100   | "Jahrhundertwende"                                                          | 128        |
|      | varia (Kürnberg)                     | 103      | 136.  | Draperiestudie zur Figur der Musik                                          |            |
| 106. | Handstudie zum Genius der Wissen-    |          | 4.00  | aus der "Jahrhundertwende".                                                 | 129        |
|      | schaft. Aus der Apotheose der Ba-    | 103      | 137.  | Studie zu einem Erzengel im Bild:                                           |            |
| 107  | varia (Nürnberg)                     | 103      |       | "Siehe, der Bräutigam kommet in-<br>mitten der Nacht"                       | 420        |
| 107. | Aus der Apotheose der Bavaria        |          | 138   | Studienkopf zu einem Erzengel aus                                           | 130        |
|      | (Nürnberg)                           | 104      | 100.  | dem Gemälde: "Siehe, der Bräuti-                                            |            |
| 108  | Studie zum Kopf der Poesie. Aus dem  | 101      |       | gam kommet inmitten der Nacht".                                             | 131        |
| 100. | Triumphzug der Bavaria (Nürnberg)    | 104      | 139.  | Entwurf für das Bild Triumph der                                            | 101        |
| 109. | Handstudie zur Poesie. Aus dem       | 201      | 100.  | Religion                                                                    | 132        |
| 100. | Triumphzug der Bavaria (Nürnberg)    | 105      | 140.  | handstudie zu Triumph der Religion                                          | 133        |
| 110. | Fußstudie zur Poesie. Aus dem        |          | 141.  | Evangelist. Entwurf                                                         | 134        |
|      | Triumphzug der Bavaria (Nürnberg)    | 106      | 142.  | Handstudie                                                                  | 135        |
| 111. | Aft zur Figur des Gewerbes. Aus      |          | 143.  | Studie zu einem Evangelisten                                                | 136        |
|      | dem Triumphzug der Bavaria           | 377      | 144.  | Fahne für das Jubiläum der Univer-                                          |            |
|      | (Nürnberg)                           | 107      |       | sität in Athen                                                              | 137        |
| 112. | Kopf der Figur Gewerbe. Aus der      |          | 145.  | Entwurf zu einer Medaille                                                   | 138        |
|      | Apotheose der Bavaria (Nürnberg)     | 108      | 146.  | Medaillen-Entwurf für die Töchter-                                          |            |
| 113. | Drei Aktstudien zur Apotheose der    | 100      | 1 117 | schule in Athen                                                             | 138        |
| 447  | Bavaria (Nürnberg)                   | 109      | 147.  | Nikolaus Chsis. Von Franz von                                               |            |
| 114. | Draperiestudie zur Figur der Indu-   |          |       | Defregger. Im Besitz von Frau                                               | 120        |
|      | strie. Aus der Apotheose der Ba-     | 110      | 140   | Professor Sucha Mastischas Figurdan                                         | 139<br>140 |
| 115  | varia (Nürnberg)                     | 110      | 140.  | Sitzender Knabe. Plastisches Figürchen Drei plastische Figürchen. a. nähen- | 140        |
| 110. | Apotheose der Bavaria (Nürnberg)     | 111      | 145.  | des, b. lesendes, c. strickendes Mädchen                                    | 141        |
| 116  | Kopf der Figur der Bavaria. Aus der  | 111      | 150   | Hirt an der Quelle. Brunnenentwurf.                                         | 111        |
| 110. | Apotheose der Bavaria (Nürnberg)     | 111      | 100.  | Plastit                                                                     | 142        |
| 117. | Handstudie zur Bavaria.              | 112      | 151.  | Plastische Figurchen. a. der Schmerz,                                       |            |
|      | Handstudie für die Bavaria. Aus dem  |          |       | b. frierendes Mädchen                                                       | 143        |
|      | Triumphzug der Bavaria (Nürnberg)    | 112      | 152.  | Der Ruhm besiegt den Tod. Plakette-                                         | 13000      |
| 119. | Aftstudien zu einer früheren Auffas- |          |       | Entwurf zu einer Künstlermedaille                                           | 144        |
|      | fung des Triumphzugs der Bavaria     |          | 153.  | Faksimile einer Radierung von Gusis                                         | 145        |
|      | (Nürnberg)                           | 113      |       | Aus Gysis' Atelier. 1900                                                    | 145        |
| 120. | Triumphzug der Bavaria. Wandge-      | 1 17     | 155.  | Gysis auf dem Totenbette. Pastell-                                          |            |
|      | mälde im Gewerbemuseum zu Rürn-      |          |       | gemälde von F. von Lenbach. Im                                              | 110        |
|      | berg                                 | 114      |       | Besitz der Witwe                                                            | 146        |



GETTY RESEARCH INSTITUTE TO SELECT THE SELEC

